

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



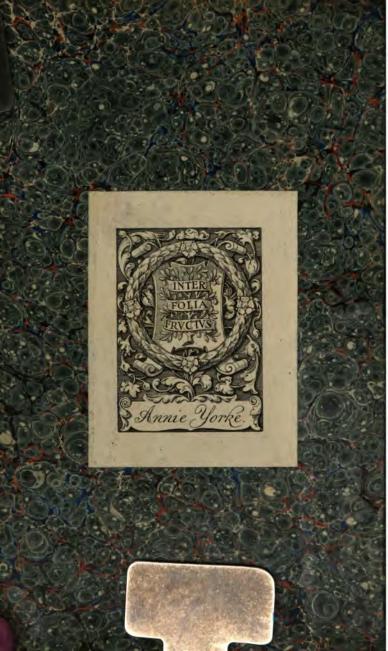

Vet. Ger. II B. 294

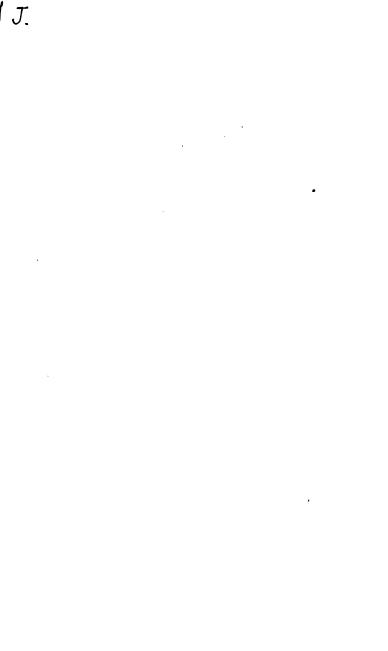

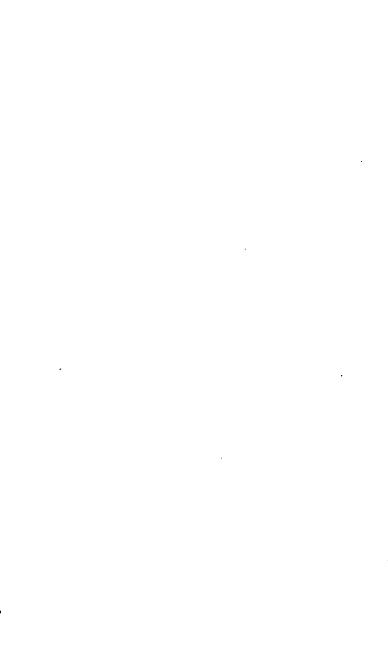

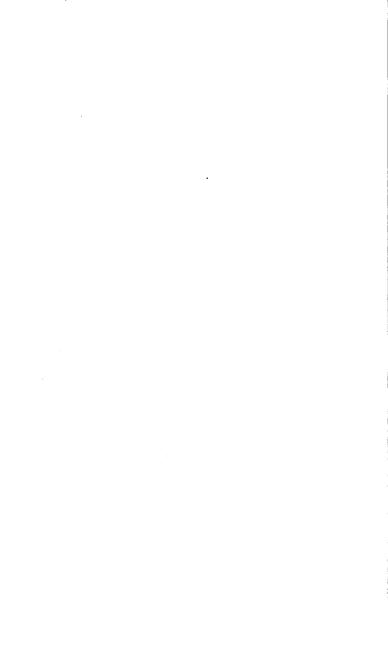

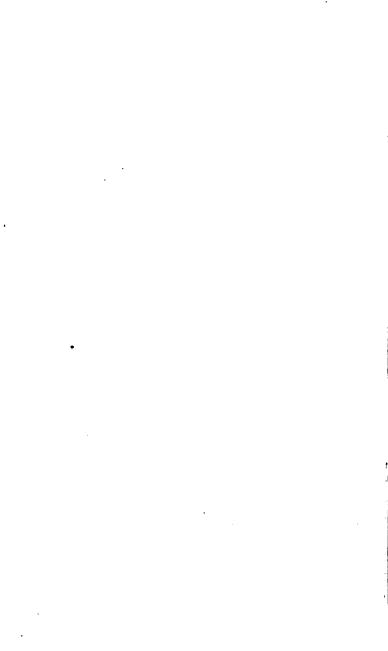

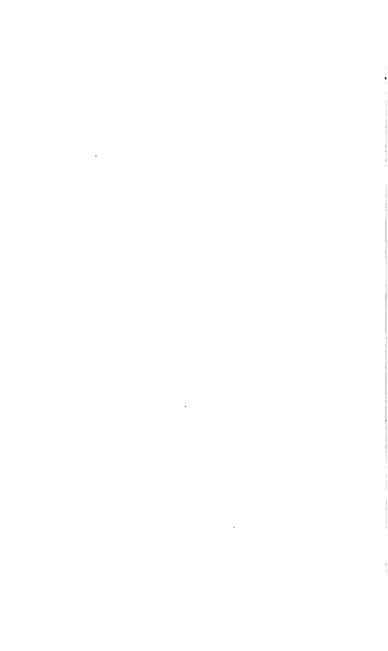

## Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dritte Lieferung.

Drittes Banbchen.

Serlin, bei G. Reimer, 1826. 3 JUL 1958 OF OXFORD

## Blumen: Frucht- und Dornenficke

ober

# Chestand, Tod und Sochzeit

. 000

Armenadvokaten

#### 3. St. Giebenkas.

Borie is with a first

Mrittes. Handnen,

A 21 75 1 3 25 4

on the Cally-Height and the property of the property of the Cally of t

.b n n : d. t.

The second of th

### Inhalt bes britten Bandchens.

Meuntes Rapitel.

| Rartosselfrlege mit Weibern — und mit Mannern — der De- zemberspaziergang — Zunder der Eifersucht — Erbsolgekrieg um den grillierten Kattun — Zerfallen mit Stiefel — die schmerzhafte Abendmusik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber einsame Reujahrtag — ber gelehrte Schalaster — hölzernes<br>Bein der Appellazion — Briespost in der Stube — der<br>elste Februar und Geburttag 1788.                                          |
| Elftes Rapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Leibgebers Schreiben aber ben Rubm Liffrmians Abendblatt. E. 79                                                                                                                                   |
| 3 molffee Rapitel.                                                                                                                                                                                |
| Auszug aus Aegypten — ber Glanz bes Reisens — bie Unberkannte — Baireuth — Taufhandlung im Sturm — Natalie und Eremitage — bas wichtigfte Gespräch in diesem Werk — ber Abend der Freundschaft,   |
| Dreizehntes Rapitel.                                                                                                                                                                              |
| Uhr aus Menfchen - Rorbfiechtetin -iber Benter . S. 135                                                                                                                                           |
| Vierzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                              |
| Berabschiebung eines Liebhabers — Fantaisie — bas Kind mit<br>bem Strauße — Paradies ber Racht und ber Engel an bessen<br>Thore                                                                   |
| Erftes Fruchtftud.                                                                                                                                                                                |

## Meuntes Rapitel.

Kartoffelkriege mit Welbern — und mit Mannern — ber Der zemberspaziergang — Zunder ber Eifersucht — Erbfolgekrieg um ben grillierten Kattun — Berfallen mit Stiefel — bie schmerzhafte Abendmussel.

Ich munichte, ich schweifte gelegentlich ein wenig aus; aber es fehlt mir an Muth.

Denn es gibt heut zu Tage wenige Leser, die nicht alles verstehen — wenigstens unter den jungen und geardelten, — und diese fordern (ich verarg' es ihnen nicht) von ihren Schoosautoren, sie sollen noch mehr wissen, was eine Unmöglichkeit ist. Durch das englische Masschinenwesen der Enzyklopädieen — der enzyklopädischen Wörterbücher — Konversazionlerika — der Auszüge aus dem größern Konversazionlerikon — der allgemeinen Wörterbücher aller Wissenschaften von Ersch und Gruber, setzt sich ein junger Mann in wenigen Monaten blos am Tage — die Nächte braucht er nicht einmal — in einen ganzen akademischen Senat voll Fakultäten um, den er allein vorstellt und unter welchem er als die akademische Jugend gewissermaßen selber steht.

Ein ahnliches Bunder, als ein folder Junger Mann und hauptstädter ift mir nie vorgekommen, es mußte benn ber Mann sein, den ich in der Baireuther Harmos nie gehört, welcher seiner Seits wieder eine ganze Academie royalo de musique, ein ganzes Orchefter dars

Rellte, indem er mit feinem einzigen Rorper alle Inftrumente trug und spielte. Es blies diefer Panharmonift por uns Theilharmonisten ein Balbhorn, bas er unter dem rechten Arme fest bielt, diefer ftrich wieder eine Beige, die er unter dem linken hielt, und diefer flopfte wieder jur ichicklichken Zeit ein Trommel, Die er auf dem Ruden trug - und oben hatt' er eine Rage mit Schellen aufgefest, die er leicht mit bem Ropfe janitscharenmäßig fcuttelte - und an die beiden Fußfnorren Batt' er Jas niticharen . Bleche angeschnaft, die er damit fraftig wider einander fchlug; - und fo mar ber gange Mann ein langer Rlang, vom Birbel bis zur Goble, fo bag man Diefen Gleichnig . Mann gern wieder mit etwas verglichen batte, mit einem Furften, der alle Staats Inftrumente, Staats : Glieber und Reprafentanten felber reprafentiert. - - Wo foll nun aber vor Hauptstädtern'und les fern, welche einem folden Allspieler ale Allwiffer gleichen, ein Mann wie ich, ber wenn ce hoch fommt nur von fieben Runften Beidelberger Magifter und einiger Philos fophic Doftor ift, rechten Muth hernehmen, in ihrer Gegenwart funftlich und gludlich auszuschweifen? Fortgang in meiner Erzählung ift hier weit ficherer.

Den Advokat Siebenkas treffen wir denn unter lauster Hoffnungen, aber mit tauben Bluten wieder an. Er hatte gehofft, er werde nach dem Königschusse wenigstens so lang gute Tage erleben, bis das Schußgeld aufs gezehret sei, wenigstens 14; aber das Trauerschwarz, das jeho die Reiseunisorm ist, sollte auch die seinige auf seiner irdischen Nachtreise bleiben, auf dieser voyage pittoresque für Poeten. Die Menschen nicht, aber die Hamster und Sichhörnchen wissen gerade das Loch ihs rer Wohnung zu füllen, das gegen die künstige Wetters

seite aufficht; Firmian bachte, sei bas Loch in seinem Beutel geslickt, so fehl' ihm weiter nichts — ach es ging ihm jest etwas besers ab, als Geld, — Liebe. Seine gute Lenette trat immer weiter von seinem herzen weg — und er von ihrem.

Ihr Berhelen des von Rosa zuruckgelieferten Straus fes setzte in seiner Bruft, wie jeder fremde Korper in jez dem Gefäße des Leibes, Stein um sich an. Das war aber noch wenig.

Sondern sie fegte und wischte am Morgen, er wochte pfeifen wie er wollte -

Sie fertigte alle Landtagabschiebe und andere Defrete ans Lanfmadchen noch immer in einigen Duplikaten und "vidimierten Kopieen" aus, er mochte protestieren wie er wollte —

Sie befragte ihn um jede Sache noch einige mal, er mochte immerhin vorher schreien wie ein Marktschreier, oder hinterher fluchen, wie ein Rundmann des letten —

Sie sagte noch immer sort: es hat vier Biertel auf uhr geschlagen — Sie gab ihm noch immer, wenn er den muhsamsken Beweis geführt, daß Augspurg nicht in Ippern liege, die gründliche Antwort: es liegt aber doch auch nicht in Romanien, nicht in der Bulgarei, nicht im Fürstenthum Jauer, noch bei Baduz, noch bei Huften, zwei sehr unbedeutenden Flecken — Er konnte sie nie dahindringen, ihm offen beizufallen, wenn er ganz unbedingt versocht und aufschrie: es liegt beim Teusel in Schwaben. Sie räumte blos ein, es liege gewissermaßen zwischen Franken, Baiern, Schweiz 20.; und nur bei der Buchbinderin gestand sie die schwäbische Lage.

Solche Laften und Ueberfrachten indeffen konnten noch ziemlich von einer Seele getragen werben, Die fich

mit den Mustern größer Dulder stäefte, mit dem Musster eines Lykurgs, der sich geduldig von Alkander das Auge, oder eines Epiktets, der sich von seinem Herrn das Bein verhunzen ließ — und ich habe auch aller dieser Roststecken Lenettens schon in vorigen Kapiteln gedacht. Aber ich habe ganz neue Fehler zu berichten, und stell es parteilosen Chemannen zum Spruche anheim, ob solche auch unter die Mängeligehören, die ein Stegenoß ertrazgen kann und soll.

Bu allererst: Lenette wusch sich die Sande des Tags wohl vierzigmal — sie mochte ansassen was sie wollte, so mußte sie sich mit dieser h. Wiedertaufe versehen; wie ein Jude wurde sie durch jede Nachbarschaft verunreinigt und den eingekerkerten Nathi Atiba, der einmal im große ten Wassermangel und Durst das Wasser lieber verwusch als vertrant, hatte sie mehr hachgeahmt als dewundert.

"Sie soll reinlich sein, (fagte Siebenkas) und reins
"licher als ich felber — aber Maße muß gehalten werden
"— Warum trocknet sie sich denn nicht mit dem Hands
"tuch ab, wenn ein fremder Athem darüber gestogen?
"Warum saubert sie ihre Lippen mit keiner Seisenkugel
"wenn eine Mucke sich — und mehr dazu — auf solche
"geset? — Hat sie nicht unsere Stube zu einem englis
"schen Kriegschiffe gemacht, das täglich innen und außen
"überwaschen wird und hab' ich nicht dem Fegen so frieds
"lich zugesehen als irgend einer auf dem Verbeck?"

Bog eine breite Irlandische Bolfe oder eine donnernde Basserhose über ihre und seine Tage: so wußte sie den Mann und seinen Muth wie eine hollandische Festung ganz unter Basser zu segen und gab allen Thranen ein weites Bett. Warf hingegen einmal die Glucksonne cienen Dezembersonnenschein, nicht breiter als ein Fenster,

in ihre Stube, fo mußte genette handert Dinge ju thun, und gu feben, um nur ichdnere nicht gu bemerfen. mian hatte fich befonders vorgenommen, vorzüglich biefe paar Lage, wo er einen Gulden hatte, recht auszuspele gen ober abzurahmen, und bas zweite Janusgeficht, bas über Bergangenheit und Butunft bliden ober weinen wollte, bicht zu verhangen; - aber lenette gerichliste ben Schleier und wies auf alles. Ihr Dann verficherte mehr als einmal: "Traute, paffe nur, bis wir wieber "blutarm und hundsubel bran find: mit Freuden will "ich dann mit Dir achzen und lechzen?" Benig verfing. - Mur einmal gab fie ihm anftandig jur Antwort : "wie "lange mabrts, fo ift boch wieber fein Pfennig im Baus." Aber barauf wußt' er noch verständiger ju verfeben: "Sonach nicht eher willst Du einen heitern ftillen Lag "recht genichen, ale bie man Dir Stein und Bein fcmos "ren fann, daß tein elender, bufterer, wolfiger nach "fommt? Dann fofte ja feinen. Belcher Raifer und "Ronia, und hatt' er Thronen auf bem Ropf und Rros "nen unter bem Steiß, tann nur auf einen Doft : ober "Landtag lang verfichert fein, daß beide nichts nebliches "bringen? Und doch genießt er rein feinen hellen Tag in "Saussouci ober bellevue ober fonft, ohne weiter ju "fragen, und freuet fich bes Lebens." (Gie schuttelte "den Ropf). - Ich fann Dir das Ramliche auch ges "brudt und griechifch beweisen," fagt' er, und trug in bas aufgeschlagne neue Teftament auf gerade wol vorlefend Die Stelle ein: "Berschiebst du die innige Feler einer "gludlichen Beit fo lange, bis eine andere tommt, wo. "lauter Soffnungen in ungetrübter Reihe burch Jahre "vor bir hinliegen: fo ift auf unserer ewig mantenben "glatten Rugel feine einzige innige Freude gedenkbar:

"denn nach jehn Tagen oder Jahren erscheint gewiß ein "Schmerz; und so kannst du dich an keinem Maientage "erlaben, und statterten alle Bluten und Nachtigallen "auf dich nieder, weil ganz gewiß der Winter dich mit "seinen Floden und Nachten bedeckt. Genießest du aber "doch deine warme Jugend ungescheuet vor der im Hins, dergrunde wartenden Sisgrube des Alters, in welcher "du durch immer wachsende Kälte noch einige Zeit ausber "wahret wirst: so halte das frohe Heute für eine lange "Jugend und das trübe Uebermorgen für ein kurzes Als, iter." — Das Griechische oder Lateinische, versehte sie, nimmt sich schon geistlicher ans, und auf der Kanzel wird die Sache oft gepredigt, ich geh" auch jedesmal recht getröstet nach Haus, bis das Geld uns wieder ausgeht.

Noch schwerer hatt' er's, fie auf die rechten Freus benfprunge ju bringen, mittags am Eftische. Rauchte namlich fatt ihres taglichen Berele, ein befonderer agnp: tifcher Fleischtopf, ein feltner Braten, den die Grafen von Bratislam ohne Schande hatten liefern und die von Balbftein \*) mit Ehren batten vorschneiden tonnen, rauchte ein folder Schmaus uber das Lifchtuch : fo fonnte Siebentas gewiß hoffen, daß feine Frau einige hundert Dinge mehr vor dem Effen megguarbeiten habe, als fonft. - Der Mann fist dort, und ift willens anzuspießen blidt umber, gebampft anfange, bann grimmig - wird boch seiner Meister auf einige Minuten lang - bentet ingwischen neben dem Braten bei fo guter Duge feinem Elende nach — thut endlich ben erften Donnerschlag aus feinem Gewitter und fcbreiet: "das Donner und Wetter!

<sup>\*)</sup> Jene versehen bei ber Krone Bobeim bas Ergtuchenmeister-, biefe bas Erzvorschneiberamt.

ich fige schon ein Sakulum da, und es friert alles ein — Frau, Frau!" —

Es war bei Lenetten (und so bei andern Beibern) nicht Bosheit — noch Unverstand — storrische Gleichgulstigkeit gegen die Sache, oder gegen den Rann — sondern das Gegentheil stand burchaus nicht in ihrer Gewalt; und dieß erklart es sattsam.

Ingwischen wird mein Freund Siebentas, ber biefe Darstellung noch fruher in die Band bekommt, als felber ber Geger, mir's nicht verargen, bag ich auch feinen Frubstudfehler - hab' ich ihn ja doch aus feinem eignen Munde - ber Belt entdecke. Lag er namlich am Mors gen im Gitterbette mit jugefchlofinen Augen ausgeftrect, fo fiel er darin auf Ginfalle und Ginfleidungen fur fein Buch, auf die er ftehend und figend ben gangen Lag nie gefommen mare; und in der That find mir mehre Bes lehrte aus der Geschichte bekannt - 3. B. Kartefius -Abt Galliani - Bafedow - fogar ich, ben ich nicht rechne, - welche zu ber Bangenart ber Ruckenschwims mer (Notonectae) gehorig, nur liegend am weitesten fas men, und fur welche die Bettlade die befte Braupfanne ber geiftreichften unerhorteften Gebanten mar. ber tonnte mich beffalls auf manches berufen, mas ich ges fcrieben, wenn ich aufgestanden mar. Wer die Sache gut erklaren will, ber fubre hauptfachlich die Morgens Eraft bes Gehirns an, bas nach ben außern und innern Ferien um fo leichter und ftarter bem Lenten bes Geiftes fich bequemt und fuge noch die Freiheit sowol der Bedans fen als der Gehirnbewegungen bingu, welchen der Tag noch nicht feine vielerlei Richtungen aufgebrungen, und endlich noch die Dacht ber Erftgeburt, welche der erfte Gedante am Morgen , abnlich ben erften Jugendeindrus

den, ausubt. - Gotthen Gritarungen gufolge tonnte nun dem Advofaten, wenn er fo im warmen Ercibbeete ber Riffen winche und bie beften Bluten und Rruchte trug, nichts verdrüßlicheres zu Ohren fommen als Lenettens Ruf in Der Stube: tomm' berein, ber Raffee ift fertig; gewöhnlich gebar er in ber Gile, obgleich in feter Sorche angst vor einem zweiten Marschbefehl, noch einen ober ein Paar gluckliche lebhafte Gedanfen in feinem Rindbette nach. Da Lenette aber feine Refpett , ober Refpitminu: ten, die er fich jum Auffteben nahm, voraus mußte, fo rief fie ichon, wenn ber Raffee erft fochte, in bie Ram: mer hinein: Steh' auf, er wird falt. Der satirische Rudenschwimmer murde wieder feines Orts diefes Borrucken der Lag und Rachtgleichen gewahr, und blich gang ruhig und vergnugt, voll Anftrengung zwifden ben Rebern, und brutcte fort, wenn fie erft bas erftemal ges rufen hatte, und antwortete blos: "den Augenblick!" fich feines gesehmäßigen Doppel : Uso's von Rrift bedies nend.

Dieß nothigte wieder die Frau von ihrer Seite noch weiter zurud zu gehen, und schon, wenn der Kaffee kalt am Feuer stand, zu rufen: komm', er wird kalt. Auf diese Weise aber war bei einem solchen mechselseitigen Werzfrühen und Berspäten, das täglich bedenklicher wuchs, nirgends Einhalt und Nettung abzusehen, sondern vielzmehr eine solche Steigerung zu befahren, daß Lenette ihn um einen ganzen Tag voraus, zu früh zum Kaffee rief, wiewol beibe am Ende wieder auf die rechten Sprunge zurückgekommen wären; so wie die jegigen Abendessen versprechen, sich allmälich in zu frühe Frühstücke zu verzehren, und die Frühstücke in zu burgerliche und frühe Mittagessen. — Leider konnte Siebenkas sich nicht an den

Mothanker anhaiten, daß er ema den Raffee hatte matilen horen, und bann nach einer leichten Berechnung zum
Siedpunkte aufgeftanden waret benn aus Mangel an Kaffeetrommel und Wühle wurde — so wie vom ganzen Haufe — nur gemahlner gekauft. Freilich Trommel und Mühle hätten sich durch Lenette ersegen lassen, ware sie zu bewegen gewesen, keine Minute früher zum Kasse zu rufen, als bis er auf dem Tsiche kochte und dampfte; aber sie war nicht zu bewegen,

Reine Zankereien vor der Che sind große in ihr, so wie die Nordwinde, die im Sommer warm sind, im Winter kalt wehen: — der Zephyrwind aus eheltihen Lungen gleicht dem Zephyr im homer, von dessen schiellen konder Kälte der Dichter so viel singt. Von nun an legte sich Firmian darauf, nure Nisse, Vedern, Asche, Wolzken im hellen Diamant ihres Herzens wahrzunehmen — Du Armer, auf diese Weise muß bald ein Stein vom bruchigen Altar Deiner Liebe nach dem andern abfallen und Deine Opferstamme muß wanken und schwinden.

Er entbeckte jego, daß seine Lenette bei weitem nicht o gelehrt sei wie die D'llen Burmann und Reiske fein Buch machte ihr Langeweise, aber anch keines Frende; und sie konnte das Predigtbuch so oft lesen, als Gesehrte den Homer und Kant — alle ihre Profanskribenten zor gen sich auf ein Shepaar ein, auf die unsterbliche Berfassserin ihres Kochbuchs und auf ihren Mann, den sie aber nie las. Sie zollete seinen Aussähen die größte Bewunderung, that aber keinen Blick hinein. Drei vernünstige Worte mit der Buchbinderin waren ihr köstlicher als alle gedruckte des Buchbinders und des Buchmachers. Ein Gelehrter, der das ganze Jahr neue Schlüsse und neue

Dinte macht, beareift es nicht, wie ein Menfch leben toune, ber fein Buch oder feine Reder im Sause bat, und feine Dinte, fondern blos die gelbe geborgte des Dorfichulmeis fters .- Er nahm oft eine außerordentliche Profeffur an. und bestieg den Lehrkuhl und wollte sie in einige astronomifche Borfenntniffe einweihen; aber entweder hatte fie feine Birbeldrufe als Ritterfit, fur bie Geele und beren Gebanten, oder ihre Gehirnfammern waren ichon bis an Die Baute mit Spigen, Sauben, Bemden und Rochtos pfen und Bratpfannen vollgestellet, vollgekeilet und gefattigt - furt, er mar nicht im Stande, ihr einen Stern in den Ropf zu bringen, der größer mar als ein Zwirns Bei Der Pneumatologie (Geisterlehre) hinges gen hatt' er gerabe die entgegengeschte Noth; in dieser Biffenschaft, wo ihm die Rechnung bes unendlich Rleis nen fo gut ju Paffe gefommen mare, als in ber Sterns Zunde die des unendlich Großen, behnte und renfte Les nette Engel und Seelen und alles aus, und marf bie feinsten Geister in den Streckteich ihrer Phantasie - Ens. gel, von denen die Scholaftifer gange Gefellschaften gu einem Sausball auf eine neue Nadelfpige invitieren, ja Die fie Pagrweise gerade in Ginen Ort \*) einfadeln fons nen, diefe wuchsen ihr unter den Sanden fo, daß fie jes ben in eine besondere Biege legen mußte, und der Teufel schwoll und lief ihr auf, bis er so groß mar, wie ihr Mann.

Er fundschaftete auch in ihrem herzen einen fatalen . Gisensteden, oder eine Pockenschramme und Warze aus: er, fonnte sie nie in einen lyrischen Enthusiasmus ber

<sup>\*)</sup> Die Scholastiker glauben, zwei Engel haben Plat an Einer und derselben Stelle. Occam. 1. qu. quaest. 4. u. a.

Liebe versessen, worin sie himmel und Erbe und alles vergessen hatte — sie konnte die Stadtuhr zählen unter seinen Kussen, und nach dem überkochenden Fleischtopf hinhorchen und hinlausen mit allen großen Thränen in den Augen, die er durch eine schone Geschichte oder Prezdigt aus dem zersießenden Herzen gedrückt — sie sang ber tend die in den andern Stuben schmetternden Sonntagilieder nach, und mitten in die Berse slocht sie die prozsaische Frage ein: "was wärm ich abends auf?" — und er konnte es nicht aus dem Kopse bringen, daß sie einz mal, im gerührtesten Juhdren auf seine Kabinetspredigt über Tod und Ewigkeit, ihn denkend, aber unten, ans blickte, und endlich sagte: "zieh morgen den linken Strumpf nicht an, ich muß ihn erst stopfen."

Der Berfasser dieser Historie betheuert, daß er oft halb von Sinnen kam über solche weibliche Zwischenakte, vor benen keiner Brief und Siegel hat, der mit diesen geschmückten Paradiesvögeln in den Aether steigt, und sich neben ihnen auf und nieder wiegt, und der droben in der Lust die Sier seiner Phantasien auf den Nücken dies ser Wögel \*) auszusissen gedenkt. — Wie durch Zauberei grünet oft plöglich das gestügelte Weibehen tief unten in einer Erdscholle. — Ich gebe zu, daß dieß nichts weiter ist, als ein Borzug mehr, weil sie dadurch den hühnern gleichen, deren Augen so gut vom Universidatoptikus gesschliffen sind, daß sie den fernsten hühnergeier im Hims mel und das nächste Malzkorn auf dem Miste bemerken. Es ist zwar zu wünschen, daß der Verfasser dieser Ges

<sup>\*)</sup> Man fabelte, bas Mannchen bes Parabiesvogels brute, blos im Aether hangend, bie Gier auf bem Ruden bes Beib- chens aus.

fchichte, falls er fich in die Che begibt, eine gran betom: me, por ber er über bie nothigften Grundfage und dietata ber Geifterlehre und Sternfunde lefen tann, ihm in feinem bochften Feuer nicht feine Strumpfe vors witft; er wird aber auch jufrieden fein, wenn ihm nur eine gufället, die kleinere Borgige bat, fonft aber doch im Stande ift, mitzufliegen, fo weit es geht - in beren aufgeschloffenes Auge und Berg bie blubende Erbe und bet glangende Simmel nicht infinitesimaltheilehenweise, fonbern in erhabenen Daffen bringen - fur die bas All etwas boberes ift als eine Rinderstube und ein Sangfal - und bie mit einem Gefühle, das weich und fein jugleich, und mit einem herzen, das fromm und groß auf einmal ift, fogar ben immer mehr beffert und beiligt, ber fie geheiras thet. - Das ift's und nicht mehr, worauf ber Bers faffer Diefer Gefchichte feine Buniche befchrankt. -

So wie der Liebe Firmians die Blute, wenn auch nicht das Laub, abfiel: fo ftand Lenettens ibre als eine ausgebreitete überftanbige Rofe ba, beren Schmud ein Stoß aus einander ftreuet. Die emigen Difputierfage bes Mannes ermudeten endlich ihr Berg. Sie gehörte ferner unter die Beiber, deren Schonfte Bluten taub und uns fruchtbar bleiben, wenn feine Rinder genießend um fie schwarmen, wie die Blute des Beine feine Trauben ans fest, wenn nicht Bienen fie durchftreifen. biefen Beibern auch barin, daß fie jur Spiralfeder einer Wirthschaft : Maschine, jur Schauspiel : Directrice cines großen Saushaltdrama: geboren mar. Bie aber bie Saupt : und Stagtafzionen und die Theaterfaffe feiner Wirthschaft aussahen, das miffen wir leider alle von hamburg bis Ofen. Rinder hatten beide gleich Phonis ren und Riefen auch nicht, und beide Gaulen ftanden

abgesondert du, durch keine Fruchtschnute an einander geswunden. Firminn hatte schon in seiner Phantasie die scherzhaften Proborollen eines ernsthaften Kindvaters und Gevatterbitters durchgemacht — abet er kam nicht zum Auftreten.

Den meiften Abbrurch that ihm in Lenettens herzen jede Unahnlichkeit mit dem Pelgftiefel. Der Rath batte etwas fo langweiliges, fo Bedachtliches, Ernfthaftes, Buruchaltendes, Aufgesteiftes, To Baufchendes, fo Schwerfälliges wie diese - 3 Zeilen; das gefiel unferet gebornen Snushatterin. Siebentas bingegen war ben gangen Lag ein Springhafe - fie fagte ihm oft: "die "Leute muffen benten, Du bift nicht recht gefcheut," und er versette: "bin iche benn?"- Er verhing sein schones Berg mit ber groteffen fomischen Larve und verbarg feine Sohe auf bem niebergetretenen Goffus - und machte bas turge Spiel feines Lebens zu einem Mockerspiel und tomischen Selbengebicht. Groteffen Sandlungen lief er ans hohern Grunden; ale aus eiteln, nach. Es tigelte ihn erftlich das Gefühl einer von allen Berhaltniffen ente feffelten freien Seele - und zweitens das fatirifche, daß er die menschliebe Thorheit mehr travestiere als nache ahinet er hatte unter bem Sandeln bas doppelte Bewußtfein des fomischen Schaufvielers und des Buschauers. Ein handeluder humorift ift blos ein satirischer Improvisatore. Dieg begreift jeder Lefer- und teine Leferin.

Ich wollte oft einer Frau, die den weißen Sonnens fral der Beisheit hinter dem Prisma des Humors zers splittert, gesteckt und gefärbt erblickte, ein gut geschliffes nes Glas in die Sande geben, das diese scheckige bunte Reihe wieder weiß brennt — es war aber nichts. Das feine weibliche Gefühl des Schicklichen riset und

schindet sich gleichsam an allem Edigen und Ungeglätteten; diese an burgerliche Berhältnisse angestängelte Secian-fasesen teine, die sich den Berhältnissen entgegen ftellen. Daher gibts in den Erblanden der Beiber — an den Hofen, — und in ihrem Reiche der Schatten, in Frankzreich, selten Humoristen, weder von Leder, noch von der Feder.

Lenette mußte fich über ihren pfeifenben, fingenben, tangenden Gemabl ereifern, ber nicht einmal vor Rliens ten eine Amtmiene jog, ber leider - man ergahlt' es fur gewiß - oft auf dem Rabenstein im Rreise berumging, von deffen Berftand recht gescheute Leute bedenklich spras chen, bem man, flagte fie, nichts anmertte, bag er in einer Reichsstadt fei, und ber fich nur vor einer einzigen Perfon in der Welt schämte und scheuete- vor fich. Ras men nicht oft Rammerjungfern mit hemben, die ju nas ben maren, aus den vornehmften Saufern in feines, und faben ihn mir nichts dir nichts an feinem ein s und ausges spielten Rlaviere ftehen, bas noch alle Saften und faft eben fo viele Saiten als Laften hatte? Und batt' er nicht eine Elle im Maule, auf deren herabgelaffener Ralbrude die Tone vom Sanaboden zu ihm binauf, zwischen bas Rallgatter ber Bahne hindurch, und endlich durch die Eus stachische Rohre über das Trommelfell hinmeg bis gut Scele einstiegen? Die Elle zwischen seinen Babnen batt' er darum als einen Storchichnabel an feinem, um mit bem Schnabel bas unanfhorliche Pianissimo feines Rlas viere oben in einem Fortiffimo hinaufzubringen. - Ine bef ift mabr, daß der Sumor im Biberichein der Ergabs lung weichere Farben annimmt, als in der grellen Birts lichfeit.

Der Boben, worauf die zwei guten Menschen flanden, ging unter so vielen Erschütterungen in zwei immer entsferntere Insel aus einander; die Zeit führte wieder eis nen Erdstoß herbei.

Der heinflicher erfchien namlich mit feiner Erzepzions handlung, worin er weiter nichts verlangte als Recht und Biffigfeit, namlich die Erbichaft; ce mußte und Fonnte benn Siebenfas erweisen, daß er - Er fei, name lich der Deundel, beffen Baterliches ber Beimlicher bisber in feinen våterlichen Sanden und Beuteln gehalten. Dies fer juriftische Sollenflug versette unserem Riemian - ber über die vorigen drei Friftgefuche so leicht weggespruns gen mar, wie der gefronte Lowe im gothischen Bappen über drei Fluffe - den Athem und trat ihm eiskalt bis ans Berg. Die Bunden, Die bie Maschinen bes Ochide fals in uns ichneiben, fallen bald gu; aber eine, die uns das roftige ftumpfe Marterinftrument eines ungerechten Menfchen reißet, fangt ju eitern an, und fcbließet fich Diefer Schnitt in entblogte, von fo vielen raut svåt. ben Griffen und icharfen Bungen abgefchalte Rerven brannte unfern Liebling fehr; und doch hatt' er ben Schnitt gewiß vorher geschen und feiner Geele ,,gare -"Ropf weg" gugerufen. Aber ach! in jebem Ochmerg ift etwas Reues. Er hatte fogar schon juriftische Bortehrungen voraus getroffen. Er hatte fich namlich schon vor einigen Wochen aus Leipzig, wo er ftudiert hatte, den Beweis fommen laffen, baf er fonft Leibgeber geheißen, und mithin Blaifens Mundel fei. bafiger, noch nicht immatrifulierter Rotarius, Ramens Giegold, fein alter Stubenburfch und literarischer Baffenbruder, batte ihm den Gefallen erwiesen, alle die Perfonen, die um feine Leibgeberschaft wußten - ber fonders einem erkligen, madigen Magiston logans, der oft bei der Einfahrt der vormundschaftlichen Registers schiffe war, sarner den Briefträges voer Lootsen, der sie in den Hafen wies, und den Hanswirth und einige ans dere recht gut; unterrichtete Leute, die alse das Inramontum verschiltelie (den Sid der Selberüherzeugung) schwören wollten — diese hatte der junge Giegolb sammtlich vers hort, und dann dem Armenadvokat das Ganggebirge ihs red Beugentotuls zugefertigt. Das Postporto dafür zu entrichten, war Siebenkäsen leicht, als er König wurde in der Angelbatze.

Mit dem dicen Zeugenstock beantwortete und bestritt er feinen Bormund und Dieb.

Als bie Blaififche Beigerung anfam: glaubte bie furchtfame Lebette fich und ben Drojeg verloren; Die burre Durftinteit umfaßte nun, in ihren Augen, fie beibe mit einem Gefric von Schmarogerephen , und fie batte feine Ausficht, als ju verdorren und umanfallen. Ihr Erftes war, über Mepern ju ganten; benn ba er ihr felber neus lich berichtet hatte, er babe feinem tunftigen Schwies gervater Die 3 Friftgesuche abgenothigt, um fie ju fcho. nen : fo tonnte fie die Blaifische Erzepzionhandlung fur ben erften Dornenableger von Rola's rachfüchtiger Secle halten. weil er in Siebentafens Bohnung erftlich Fe-Annaftrafe und Gaden, welches et alles halb Lenetten beimaß, erbuldet, und zweitens fo viel verloren batte. Er hatte bisher nur den Unwillen des Mannes, nicht der Fran vorausgeseit; aber das Bogelschießen hatte Seine fage Citelfeit miderlegt und erbittert. Da indeffen ber Benner ihrem Borne nicht zuhoren fonnte: fo mußte fie ibn gegen ihren Gatten fehren, dem fie alles Schuld gab, weil er feinen Damen Leibgeber fo fundlich verschenft

hatte. Wer geheirathet hat, der wird mir gern ben Beweis - denn er ichlaft bei ihm - erlaffen, daß es gar nichts half, womit fich der Gatte verantwortete und mas er vorbrachte von Blaifens Bosheit, der als der größte Ischarioth und Kornjude im irbischen Jerusalem ber Erbe ihn gleichwol, auch wenn er noch Leibgeber hieße, aus. geraubt und taufend holzwege des Rechtens gur Plundes rung bes Dundels murde ausgefunden haben. Es griff nicht ein. Endlich entfuhr es ihm: "Du bift fo unges "recht, ale ich fein murbe, wenn ich Deinem Betragen "acaen den Benner im Geringften die Folge baraus, Die "Blaififche Schrift, aufburden wollte." Michts erbits tert Beiber mehr als eine herunterfegende Bergleichung: benn fie nehmen feine Unterfcheibung an. Lenettens Ohren verlangerten fich, wie bei der Fama, gu lauter Bungen; ber Mann murde gugleich ubere ichrieen und überhort.

Er mußte heimlich jum Pelgstiefel abschicken und ihn befragen lassen, wo er so lange fige, und warum er ihr Saus so vergesse. Aber Stiefel war nicht einmal in seinem eignen, sondern auf Spaziergangen an einem so prachtigen Lage.

"Lenette — sagte Siebenkas ploglich, der häusig liesber mit dem Springstabe eines Einfalls über ein Sumpfs
meer sette, als aus ihm muhsam watende lange Stelzen
von Schlussen zog, und der wol auch die über Rosa
heraus gefahrene unschuldige, aber von Lenetten mißvers
standene Acuserung ganz ausheben wollte — "Lenette,
"hore Du aber, was wir diesen Nachmittag machen? —
"Einen starken Kassee und Spaziergang; heute ist zwar
"kein Sonntag in der Stadt, aber doch in sedem Falle
"Marid Empfängniß, die jeder Katholik in Kuhschnappel

"feiert; und das Wetter ift doch beim himmel gar zu "hold. Bir figen dann oben in der ungeheizten honora, "diorenstube im Schießhaus, weil's draußen zu warm ift, "und schauen hinunter, und sehen die sammtlichen Irr, "gläubigen der Stadt im größten Puße auf und abspazies, "ren, und vielleicht unsern Lutheraner Stiefel auch dazu."

Besonders mußt' ich mich tauschen, oder Lenette war sehr selig überrascht; denn Kaffee — das Tauswasser und der Altarwein der Weiber schon am Morgen — wird vollends Nachmittags Liebetrant und Haderwasser zugleich, obwol letztes nur gegen Abwesende; aber welches schone treibende Wasser auf alle Muhlrader der Ideen mußte ein wirklicher Nachmittagkasse an einem bloßen Wertelstage für eine Frau wie die arme Lenette sein, welche ihn selten anders getrunken als nach einer Nachmittagpredigt, weil er ihr schon vor der Kontinentalsperre zu theuer war.

Beiber in wahrhafter Freude brauchen wenig Zeit, ihren schwarzen Seidenhut aufzusetzen und ihren breiten Rirchenfacher zu nehmen, und gegen alle ihre Gewohn; heit sogleich reisefertig fur den Schießhausgang angezogen bazustehen, indeß sie sogar unter dem Ankleiden noch den Raffee gekocht, um ihn fertig sammt der Milch in die hos raziorenstube mitzunehmen.

Beide Cheleute ruckten um zwei Uhr ausgeheitert aus und hatten alles Warme in der Lasche, mas spater auszuwärmen mar.

Bie mit einem Abendglanze waren schon so fruh am Tage alle westlichen und sublichen Berge von der gesenketen Dezembersonne übergossen und die im himmel umsbergelagerten Bolkengletscher warfen auf die ganze Gesgend freudige Lichter — und überall war ein schones

Glangen ber Beit und manches buntle enge Leben murbe gelichtet.

Schon von weitem zeigte Siebenkas Lenetten die Bogelstange als den Alpenstock, oder die Anderstange, womit er neulich über die nachste Noth hinweggekommen. Im Schützengebaude führte er sie in den Schießstand—sein Ronklave oder Frankfurter Romer der Kronung — wo er sich zu einem Bogelkaiser hinauf geschossen und aus der Frankfurter Judengasse der Gläubiger heraus, indem er bei seiner Thronbesteigung wenigstens einen Schuldzner losgelassen, sich selber. Oben in der weiten Honorraziorenstube konnten beide sich recht ausbreiten, er sich an einen Lisch zum Schreiben vor das rechte Fenster ses gen, und sie sich an ein anderes zum Rahen ans linke.

Bie der Raffee das Dezemberfest in beiden ermarmte, lagt fich nicht beschreiben, aber nachfühlen.

Lenette zog einen Strumpf bes Abvotaten nach bem andern an, nämlich an ben linken Arm, weil der rechte die Stopfnadel führte, und faß, mit dem unten oft off, nen Strumpfe wenigstens einarmig einer jezigen Dame ähnlich da, welche der lange dänische Handschuh mit Finzgerklappen aufschmuckt. Doch zog sie den Armstrumpf nicht so hoch empor, daß ihn Spaziergängerinnen auf der hoher liegenden Kunftstraße sehn konnten. Aber unaufhörlich nickte sie ihre "unterthänigsten Mägde und gehorsamsten Dienerinnen" zum offnen Fenster hinaus. Mehre der vornehmsten Kegerinnen sah sie unten ihre eigenen kunftlichen Haubenbauten durch die Spaziergänge tragen, um Maria Empfängniß feierlich zu begehen; und mehr als eine grüßte selber zuerst verbindlich zu ihrer Dachdecerin heraus.

Nach ber reichsmäßigen Paritat bes Reichsmarkts fleckens, gingen an bem katholischen Feste auch Protes stanten von Stand spazieren, und ich steige hier von bem Landschreiber Borftel über ben Frühprediger Reuel bis zum Obersanitatrath Delhasen hinaus.

Und doch war der Armenadvokat vielleicht so selig als selber seine Frau. Zugleich beschrieb er seine Teufels. Papiers und besah nicht die hohen, sondern die Sohen des Orts.

Schon bei bem Eintritte in das Honoraziorenzimmer empfing ihn eine bageblicbene vergegne lafierte, noch nicht abgeleckte Rindertrompete erfreuend, nicht fo febr burch ihren Quat . Rlang ale burch ihren Farbengeruth, ber ibn in diesem Christmonattage ordentlich in die duns feln Entzudungen bes Chriftfeftes jurud hauchte. fo fam denn eine Freude jur andern. Er fonnte von feinen Satiren aufstehen, und Lenetten mit bem Schreibs finger die großen Rrabennefter in den nacten Baumen, und die unbelaubten Bankden und Tischen in den Gartenlauben und die unfichtbaren Gafte zeigen. Die allda an Sommerabenden ihre Sige ber Seligen gehabt, und die sich der Sache noch heute erinnern, und schon bem Wiederhinseben entgegen sehen. . Much mar es ihm ein Leichtes, Lenetten auf die Felder hinzuweisen, wo überall beute in fo fpater Jahrzeit Salat von freiwilligen Garte nerinnen fur ihn geholt werbe, namlich Acterfalat, ober Rapungeln, die er Abends effen fonnte.

Run sah er vollends an seinem Fenster nach den rothe lichen Abendbergen gegenüber, auf welche die Sonne imemer größer zusank und hinter denen die Länder lagen, wo sein Leibgeber wandelte und das Leben abspielte. "Wie schon ist es, Frau, sagte er, daß mich von Leibe

"geber feine breite platte Chene mit blogen Bagel , Ber: "fropfungen Scheibet; sondern eine tuchtige hohe Berg. "mauer, hinter dem er mir wie hinter einen Sprachait, "ter fteht." Ihr tam es freilich halb fo vor als freue ihr Mann fich ber Scheidemand, ba fie felber an Leibges ber wenig Behagen, und an ihm nur ben Ripper und Bipper ihres Mannes gefunden, ber biefen noch ediger zuschnitt als er schon mar; indeg in folden Dunkelfällen ichwieg fie gern, um nicht gu fragen. Aber er batte . freilich umgefehrt gemeint, von geliebten Bergen febe man fich am tiebften burch bie beiligen Berge geschieben, weil wir nur hinter ihnen wie hinter bobern Gartens manern bas Blutenbicficht unferes Ebens fuchen und fchanen, hingegen am Rande ber langften Tenne von Plattland nichts hoheres erwarten, als eine umgefrumms te langere. Dieß gilt fogar fur Bolter; Die Laneburger Saide, oder die preußischen Marten, werden fogar dem Statianer nicht ben Blid nach Belfchland richten; aber ber Marfer wird in Italien bie Appenninen aufchauen, und fich nach den beutfchen Geliebten binter ihnen febnen.

Bon der sonnigen Gebirgscheide zweier getrennten Geister stoß freilich mitten unter dem satirischen Arbeiten dem Armenadvokaten manches in die Augen, was aus, sah wie eine Thrane; aber er ruckte blos ein wenig seits warts, damit ihn Lenette nicht darüber befragte; denn er wußte und mied sein altes Auffahren über eine Frage, was ihm fehle, daß er weine. War er heute denn nicht die leibhafte Järte lebendig, und drückte vor der Fran das Komische nur durch die ernsthaftesten Mitteltinten aus, weil er sich selber über den frischen Wachsthum ihrer von ihm gesaten Freude ergöste? — Sie aber ers rieth zwar dieses weiche Schonen uicht; aber so wie er zu-

frieden war, wenn niemand als er wußte — fie aber nicht, — daß er die feinsten Ausfälle auf fie gemacht, so war ers auch bei den feinsten Berbindlichkeiten.

Endlich verließen sie warm ausgefüllt die weite Stube, als die Sonne sie ganz mit Purpurfarben überkleidet hatte; im heranstreten aus dem Schießhause zeigte er Lenetten noch den flussigen Goldblick auf den langen Glasdächern zweier Gewächshäuser, und der schon vom Gebirge entzwei getheilten Sonne hing er sich selber an, um mit ihr zu dem Freunde in der Ferne niederzugehen. Uch wie liebt sich's in. die Ferne, sei es die des Naums, oder der Zukunft, oder Bergangenheit, und sei es vols lends in die Doppelferne über der Erde! — Und so hätte an sich der Abend sehr trefflich schließen können; aber etwas kam dazwischen.

Es hatte namlich ein ober ber andere bofe Beift von Berftand ben Beimlicher Blaife genommen, und ibn fo unter den freien Simmel ale Spazierganger hinausgestellt, daß ihm der Advotat in der Schuß : und Grufmeite ge: rade an einem Sefte der Empfangnig nur ichoner Geelen aufftogen mußte. Als ber Bormund ihn vollståndig ges grußt - obwol mit einem Lacheln, bas jum Glud nie auf einem Rinderangefichte erscheinen fann - so antwors tete Siebentas boffich, obwol mit blogem Berren und Rucen des hutes, ohne ihn jedoch abzuheben. fuchte fogleich bas Erniedrigen bes Sutes einzubringen, durch ihr eigenes verdoppeltes, hielt aber, fobald als fie fich umgesehen, bem Gatten eine fleine Gardinen . b. h. Gartenbretermandpredigt, daß er den Bormund vorfage lich immer heimtucischer mache. "Bahrlich, ich fonnte "nicht anders, Liebe, fagte er, ich meint' es nicht bofe, "am weniaften beute."

Der Umftand ift aber freilich ber, bag Siebentas fcon vor einiger Beit feiner Frau geflagt, fein but leibe als ein feiner Filg icon lange burch bas unablaffige Ab. gieben in dem fleinstädtischen Martfledchen, und baß er feinen anderen Butichirm und Panger febe, als einen grunen fleifen machstafftnen Sutubergug, in melchen er ihn ju ftecken bente, um ihn in biefem Stechhelm und Fallbut eingepactt, ohne bas geringfte Abgreifen taglich ju berjenigen Soflichkeit ju verwenden, welche die Den. fchen einander im Freien fchuldig find. Der erfte Gana darnach, den er mit feinem aufgesetten Doppelhut ober Suthut that, war ju einem Gewurgframer, bei welchem er den feinen Unterziehhut berausweitete, und fur fechs Pfund Raffee verfette, welcher feine vier Gehirntams mern beffer durchheigte als der Bafenfilg. Mit bem Roadjutorhute auf dem Ropfe allein, fehrte er ruhig und unentziffert nach Saufe; und trug nun das lecre Ruttes ral, burch die frummften Gaffen, mit beimlicher Freude, gemissermaßen vor niemand den mahren but abzugieben - ober Chapeau bas ju geben - ober fich funftig noch mehre Ginfalle über ben Genug feines Butzuders ause zufinnen.

Freilich wann er grade vergeffen hatte, — wie es wol heute am meiften ju entschuldigen war — bas huts futter mit dem nothigen funftlichen Sparrwerke auszus fteifen: dann brachte er das Futter jum Grußen ju schwer und quer herunter und konnt' es blos außerft hoflich bes ruhren, wie einer der vornehmften Offiziere, mußte aber so wider Willen den Charafter eines Grobians behaupten.

— Und grade heute mußt' er denfelben behaupten und konnte auf keine Weise fein Couvert des Ropfes abs nehmen, dieses Liebebriefes an alles was spazieren ging.

'Aber babei follte ber Spaziergang nicht verbleiben, fondern einer der obgedachten bofen Geifter von Berftand verschob die Buhnenmande fo hastig von neuem, daß wir mirflich etwas Geanbertes erblicken muffen. Bor beiben Batten fvagierte namlich ein Schneibermeister fatholischer Ronfession voraus, nett angezogen, um wie jeder feiner Ron , und Profession die Empfangnig ju feiern. Unglud hatte ber Schneiber im engen Steige bie Rod: Schöffe - es fei aus Schen bes Rothes oder aus Luft ber Feier - bermaßen in die Sohe gehoben, daß Unfange ober Steißbein ober eingeflichtes Ruckenmart feiner Befte von unten auf deutlich ju feben mar, namlich der Sins tergrund ber Befte, ben man befanntlich, wie ben ber Gemalbe, mit weniger Leinwandfarben ausführt, als ben nahern glanzvollen Vordergrund des Vorderleibes. "Ei Meister, rief heftig Lenette" wie fommt Er benn hinten zu meinen Bis?"

In der That hatte ber Schneiber von einem augs: burgischen grunen Bige, aus welchem fie fich bei ihm for gleich nach ihrem Roniginwerden ein artiges Leibchen ober Mieder machen laffen, fo viel als Probe fur fich bei Seite gelegt und behalten, als er nach Maggabe unente geltlicher Weinproben als nothig und driftlich erachten Fonnte. Dieses Benige von Probe hatte nothdurftig gu einem fehr matten hintergrunde feiner glanggrunen Befte zugelangt, fur welche er eine fo bunfle Rehrseite nur in ber Soffnung gewählt und genommen, daß fie als bas Untere ber Karte, nicht gefehen merbe. - Da aber jest der Meister ruhig, als ging es ihn gar nicht an, mit Lenettens nachgerufenem Ruckenbefret weiter fpas gierte: murbe in ihr das Flammchen gur Flamme und fie fchrie nach - Giebentas mochte minten und lispeln

wie er wollte. — "Es ist mein eigner Big aus Augspurg, hort Er, Meister Mauser? und Er hat mir ihn gestolen, Er!" — hier erst wandte der zunftige Bigrauber sich kaltblutig um und sagte: "das beweise Sie mir doch — aber bei der Lade will ich Sie schon zigen, wenn noch hohe Obrigkeit in Ruhschnappel regiert."

Da entbrannte sie zur Lohe — Bitten und Befehle des Advokaten waren ihr nur Luft. — "Er Rips Raps, "meine Sache will ich haben, Du Spishube," rief sie. Auf diese Nachrede hob der Meister blos die Nockschöße mit beiden Handen ungemein hoch über die indossierte Weste empor, und versetzte, ein wenig sich buckend: Dal und schritt langsam, immer in der nämlichen Brenns weite vor ihr her, um ihre Wärme länger zu genießen.

Am meiften mar nur ber arme Giebenfas an einem fo reichen Refte, wo er mit allen jnriftifchen und theolos gifchen Erorgifmen ben Bankteufel nicht ausjagen konnte, gu bejammern, als jum Glude fein Schugengel ploglich aus einem Seitenhohlmege aufstieg, der Delgftiefel auf feis nem Spaziergange. Weg war fur Lenette ber Schneis ber — ber Big von einer Biertelelle lang — ber Banks apfel und der Bantteufel - und wie das Abendblau und Abendroth, ftand ihr Augenblau und Bangenroth ruhig und fahl vor ihm. Behn Ellen Bis und halb fo viel Schneider baju, die fle behalten und eingeflict, maren ihr in Diefer Minute leichte Federn, und feines Bortes und Rreugers werth. Go daß, Siebenfas auf der Stelle fah, baß Stiefel fich als ber mahre tragbare Delberg gu ihr bewegte, besteckt mit lauter Delzweigen des Friedens wiewol fur Bankteufel von anderer Seite ber, aus bes ren Oliven leicht ein Del ju feltern mar, bas in fein ches liches Rriegfeuer, ju welchem eben Stiefel mit dem

Lofdeimer bestellt worden, gegoffen werden durfte. War nun Lenette icon im Freien ein weicher weißer Schmetterling und Buttervogel, ber ftill über bem blubenden Steigen des Peliftiefels fcmebte und flatterte: fo murbe fie aar in der eignen Stube, in welche der Rath fie bes leitete, eine griechische Psyche, und ich muß es, fo parteifch ich auch fur Lenette bin, allerdings in biefes Protofoll aufnehmen - foust wird wir alles andere nicht geglaubt - daß fie leider an jenem Abende nichts ju fein ichien, als eine geflügelte, mit ben burchsichtigen Schwine gen vom flebrigen Rorper losgemachte Secle, die mit bem Schulrathe - als fie den Korper noch umhatte, vorher in Liebebriefmechsel gestanden, die aber jeso mit wagrechten Flügeln um ihn schwebe, die ihn mit dem flatternden Gefieder anmehe, die endlich, des Schwebens mude, einer beleibten Gigftange von Rorper gufinte, und Die - es ift weiter fein anderer weiblicher bei ber Sand - in Lenettens ihren mit angeschmiegten Ochwingen niederfalle. Go ichien Lenette ju fein. Warum war fie aber heute fo? — Groß war hieruber Sticfels Un: wiffenheit und Freude, flein beides in Firmian. iche fage, will ich Dieh bedauern, armer Dann und Dich, arme Frau! Denn warum follen denn immer ben glatten Strom eueres (und unfers) Lebens entweder Schmerzen oder Sunden brechen, und warum foll er erft wie der Oniepra Strom nach dreigehn Bafferfallen im fdwargen Deer ber Gruft einfinfen? - 2Be & wegen aber gerade beute Lenette ihr volles Berg fur ben Rath beinahe ohne bas Rloftergitter ber Bruft vors zeigte, bas mar, weil sie beute ibr - Elend fublte, ihre Armuth: Stiefel mar voll gediegner Schabe, Firs mian nur voll vererzter (b. h. Talente). 3ch weiß

es gewiß, fie batte ihren Siebentas, ben fie por ber Che fo falt liebte, wie eine Gattin, in ihr fo lieb ges wonnen, wie eine Braut, hatt' er etwas - ju brocen und zu beißen gehabt. hundertmal bildet eine Braut fich ein, fie habe ihren Berlobten lieb, ba boch erft in ber Che aus diesem Scherze - aus guten metallie fchen und physiologischen Grunden - Ernft wird. Lenette mare bem Abvofaten in einer vollen Stube und Ruche - voll Ginfunfte und 12 Berfulischer Sausars beiten - treu genug geblieben, und hatte ein ganges ges lehrtes Rrangchen von Pelgftiefeln - benn fie hatte ftunde lich falt gedacht und gefagt : "ich habe fcon" - um fie herumgefest; aber fo, in einer folden leeren Stube und Ruche murben bie Bergfammern einer Frau voll, mit Ginem Borte es fommt nichts Gutes dabei heraus. Denn eine weibliche Seele ift naturlicher Beise ein schoe nes auf Bimmer, Tifchplatten, Rleider, Prafentierteller und auf die gange Birthichaft aufgetragnes Frestoges malbe, und mithin werden alle Riffe und Sprunge ber Birthschaft ju ihren. Gine Frau hat viel Tugend, aber nicht viele Tugenden, fie bedarf einen engen Umfreis und eine burgerliche Form, ohne beren Blumens ftab biefe reinen weißen Blumen in ben Ochmug bes Beetes friechen. Gin Mann fann ein Beltburger fein, und wenn er nichts mehr in feine Arme ju nehmen hat, feine Bruft an den gangen Erdball bruden, ob er gleich nicht viel mehr davon umarmen fann, als ein Grabhus gel betragt; aber eine Weltburgerin ift eine Riefin, Die burch die Erde gieht, ohne etwas ju haben als Buschauer, und ohne etwas zu fein, als eine Rolle.

3ch hatte ben gangen Abend viel weitlauftiger vors malen follen, ale ich that; benn an biefem fingen bie

Raber des vis-à-vis-Bagen der She nach so vielen Reibungen an zu rauchen und das Feuer der Sifersucht drohte sie zu ergreisen. Mit der Sifersucht ists wie mit den Kinderpocken der Maria Theresia, welche die Fürstin unversehrt durch zwanzig Siechstobel voll Blatternpazien, ten durchließen, bis sie ihr unter der ungarischen und deutschen Krone anslogen. Siebenkas hatte die kuhsschnappelische (vom Vogel) schon einige Wochen auf dem Kopf.

Seit diesem Abend kam Stiefel, ber fich immer lies ber in die immer hoher steigende Sonne Lenettens setzte, immer dfter, und sah sich fur den Friedenrichter an, nicht fur den Friedenstdrer.

Es liegt mir nun ob, ben letten und wichtigsten Tag bieses Jahrs, ben 31. Dezember, mit feinem ganzen hinter, und Vorgrund und allem Beiwerk, ben Deutsschen auf mein Papier recht aussuhrlich hinzumalen.

Schon vor dem 31. Dezember maren bie h. Beihe nachttage ba, die vergoldet werden mußten, und die fein filbernes Zeitalter nach bem Konigschuffe vererzten und Das Gelb ging auf. Aber noch mehr: verholzten. ber arme Firmian hatte fich fowol frank gekummert als frank gelacht. Gin Menich, der immer mit den Oberfius geln der Phantaste und mit den Unterflugeln der Laune über alle Preligarne und Fanggruben des Lebens megges zogen ift, dieser schlägt, wenn er einmal an die reifen Spigen der abgebluhten Difteln angespießet wird, über deren himmelblau und honiggefäße er fonft geschwebet, blutig und hungrig, und epileptisch um fich; ein Fros her verfalbet unter bem erften Sonnenftiche des Grams. Bum machsenden Herzpolppen der Angst fete man noch seinen schriftstellerischen Saumel, weil er die Auswahl

aus den Papieren des Teufels recht bald zu Ende haben wollte, um sein Leben und seinen Prozes vom Honorar zu suhren. Er saß fast ganze Nächte und Sessel durch, und ritt auf seiner satirischen Schnisbank. Dadurch schrieb er sich ein Uebel an den Hals, das der gegenwärstige Verfasser wahrscheinlich auf keine andre Art geholt, als eben durch unmäßige Freigebigkeit gegen die gelehrte-Welt. Es besiel nämlich ihn, wie mich noch, eine schnelle Pause des Athemzugs und Herzschlags, darauf ein ddes Entsliegen alles Lebensgeistes, und dann ein stos sender Ausschuß des Blutes in das Gehirn; und zwar am meisten vor seinem literarischen Spinn, und Spuhlerad \*).

— Gleichwol bietet uns beiben Autoren bafür tein Mensch einen heller Schmerzengeld an. Es scheint, daß Schriftsteller nicht lebendig, sondern abgesormt zu ihrer Nachwelt kommen sollen, wie man die zarten Forrellen nur gesotten verschieft; man steckt uns nicht cher den Lorbeerreis, wie den wilden Sauen die Zitrone, in den Mund, als bis man uns gepurscht aufträgt. — Es wurde mir und jedem Kollegen wohlthun, wenn ein Lerfer, wenn wir dessen herz und herzohren bewegen, nur

<sup>\*)</sup> Besonders an kalten hellen Winter: Morgen und Abenden. Seit mehr als 20 Jahren heg' ich — Seedenkas bestalls — diese Krankheit, die eben jeho am 24ten kalken Dezember bei ihrem Malen mir wieder sigt in mir. Sie ist nichts als eine Kähmung der Lungen: Nerven — besonders des unzeherschweisenden Nerven (uerv. vag.) — und kann mit der Zeit (denn man sieht, daß ihr zwanzig Jahr noch nicht hinreichen) jenen Lungenschlagsluß erwirken, den Leveille in Paris und neulich Sohnbaum, als eine neue Gattung ausstellen, und welchen man wol, nach Aehnlichkeit des Millars-huften, den Siedenkössischen Senze Schlagsluß nens nen könnte.

fo viel fagte: "biefe fuße Bewegung bes meinigen ging "nicht ohne hypochondrisches Bergflopfen der ihrigen ab." Mancher Ropf wird von uns ausgelichtet und erleuch: tet, ber niemals bedenkt: "bas leiften beibe mol, aber "Schmerzen ber ihrigen, Cephalalgie, Cephalaa, halbs "seitige und ber Ragel find ber Lohn bafur." follte mich in folden Satiren wie diefer unterbrechen und ruhmen: "fo viele Schmerzen mir feine Satire jeso "macht, fo gibt fie ihm boch noch großere; benn meine find "gludlicherweife nur geiftig." - Gefundheit des Rorpers lauft nut gleichgerichtet mit Gefundheit ber Seele; aber fie beugt ab von Gelehrsamkeit, von großer Phantafie, großem Lieffinn, welches alles fo wenig gur geiftigen Gefundheit gehoret als Beleibtheit, Lauferfuße, Rechter, arme gur leiblichen. Ich munichte oft, alle Geelen murs ben so auf ihre Leiber ober Rlaschen verfüllet, wie ber Pormonter auf feine. Dan laffet erft feinen beften Beift verrauchen, weil er fonft bie Rlaschen gertreibt: aber es icheint, bag nur bei den Seelen des Rardingle follegiums, (wenn bem Gorani ju glauben) vieler Doms Kapitularen u. a. diese Borsicht gebraucht worden, und bag man ben außerordentlichen Geift derfelben, ber ihre Leiber zersprengt hatte, vorher verdampfen laffen, eh' man fie, auf Rorper gezogen, nach ber Erbe verschickte: jeso halten fich bie Glaschen 70, 80 Jahre gang gut. -

Mit franker Seele also, mit siechem herzen, ohne Geld, trat Siebenkas den letten Tag des Jahres an. Der Tag selber hatte sein schonstes Sommerkleid, nams lich ein berlinerblaues angezogen, und sah so himmelblau, wie der Krisna, oder wie Grahams neue Sekte, oder wie die Juden in Persien aus — er hatte den Ballons ofen der Sonne heizen lassen, und auf der feinkandierten

Erbe mar ber Schnee, wie auf gewissen fünftlich bereife ten Schaugerichten, sogleich ins Bintergrun verlaufen, sobald die Rugel nur vor den Ofen getragen wurde. Das Jahr schien gleichsam mit Barme und mit einer Heiterkeit voll freudiger Tropfen sich von der Zeit zu trennen. Firmian ware gern hinausgelaufen und hatte sich auf dem feuchten Grun gesonnet; aber er mußte erst ben Professor Lang in Baireuth beurtheilen.

Er machte Regensionen, wie Andre Gebete, nur in ber Roth; es war bas Baffertragen jenes Atheners um nachher der Lieblingmiffenschaft ohne Sunger obzuliegen. Aber feinen fatirifchen Bienenftachel ftect' er bei Regens fionen in die Scheide; blos aus feinem weichen Baches und aus bem Sonigmagen nahm er die milben Ueberguge feiner Urtheile. "Rleine Schriftsteller, fagt' er, find "immer beffer , und große schlechter als ihre Berte. Bas "rum foll ich moralifche Fehler, g. B. Eitelfeit, dem "Genie vergeben und bem Dunfe nicht? Bochftens jes "nem nicht. - Unverschuldete Armuth und Saglichfeit "verdienen feinen Spott; aber verschuldete eben "fo wenig, obgleich Cicero wider mich ift. Denn ein "moralischer Jehler (und also seine Strafe) fann boch "nicht durch diefelbe zufällige physische Folge, die bald "fommt bald außen bleibt, großer werden? 3ft ein Bers "fcmender, ber jufallig arm wird, einer größern Strafe "werth, als der, ber's nicht wird? Sochftens umgefehrt." Bendet man biefes auf die ichlechten Schriftfteller an, benen eine undurchbringliche Eigenliebe ihren Unwerth verdeckt und an deren unschuldigem Bergen der Rritifer ben Born über ben ichuldigen Ropf ausläffet: fo barf man zwar noch bitter über die - Battung fpotten, aber bas Einzelwefen werbe nur fanft belehrt. 3ch glaube, es ware bie Gold, und Tiegelprobe eines moralisch in fich abgerundeten Gelehrten, wenn man ihm ein schlechtes, berühmtes Buch zu rezensieren auftruge.

- 3d will mich vom D. Mertel ewig rezensieren laffen, wenn ich in diesem Rapitel noch Ginmal ause fchweife. - Firmian arbeitete ein wenig eilig an ber Res zension des Langischen Programms: Praemissa historiae Superintendentium generalium Baruthi non specialium, continuatione XX: er mußte heute noch einige Ortsthaler haben, und er wollte auch ein wenig an dem brutenden, mutterlichen Tage fpagieren geben. hatte icon gestern am Donnerstage - das neue Jahr fiel auf den Sonnabend - vorläufige Feste der Reinis aung gefeiert (benn fie mufch jest taglich weiter voraus) beute aber hielt sie vollends die Achrenlese der Dobeln fie gab ber Stube Abführmittel gegen alle Unreinigkeiten ein - fie fah den index expurgandorum nach - fie trieb mas nur holgerne Beine hatte in die Schwemme und fam mit Fleckfugeln nach - furz fie paddelte und brudelte bei diefer levitischen Reinigung der Stube fo recht einmal in ihrem nagmarmen Clement, und Siebenfas fag aufrecht im Fegfeuer und gab icon feinen Brandgeruch von fich.

Er war heute schon an sich toller als sonst: erstlich weil er sich vorgesetzt hatte, nachmittags ben grillierten Rattunrock durchaus — und schricen ganze Nonnenklosster darwider — in Bersaß zu schaffen, und weil er mits hin voraussah, daß er sich noch außerordentlich wurde erzeifern mussen; und diesen Borsaß des Bersaßes fassete er heute gerade, weil er — und dieß ist zugleich die zweite Ursache, warum er toller war — sich ärgerte, daß die guten Tage wieder verlebt, und daß ihre Sphärenmusst durch Lenettens Trauer, Misserer verdorben worden.

"Fran, fagt' er, ich regenstere eben furs Geld." - Gie "Den Professor Lang hab' ich vor mir, schabte fort. "und zwar bas 7te Rapitel, worin er vom 6ten Bais "reuther Generalsuperintendent Stodfleth bandelt." -Sie wollte in einigen Minuten nachlaffen, aber nur in biefer nicht; Beiber thun alles gern fpater, baber tome men fie fogar fpater auf die Welt als Rnaben \*). "Programm" - fuhr er noch einmal mit kunftlicher Ralte fort - "hatte ber Gotterbote. fcon vor einem "halben Jahre beurtheilen follen: ber Bote muß nicht "wie die alla, beutsche Bibliothef und der Dabit erft nach "100 Jahren heilig fprechen." - Bar'er nur im Stande gewofen, fich noch eine Minute in der funftlichen Ralte ju exhalten: fo hatt' er Lenettens Aussummen erlebt. Aber er konnte nicht. "Go foll boch" - fuhr er auf und fprang mit hinwerfen ber Feber in die Bobe - ,lies "ber der Teufel Dich und mich holen und ben Gotters "boten. - 3ch weiß nicht," (fuhr er gefaffet und ges lahmt fort, und feste fich entneret, als ware er mit laus ter Schropffopfen umfest nieder) "was ich uberfege, und "Schreib' ich bin Stockfleth ober Lang. Es ift bumm, "daß ein Advofat nicht fo tanb \*\*) fein foll, wie ein Rich. "ter; ale Lauber mar ich Torturfrei - weißt "Du, wie viel nach ben Rechten ju einem Tumulte Leute "gehoren? — Entweder gehn oder Du allein in Deiner "musikalischen Basch : Akademie." . 3hm war weniger barum ju thun, billig ju feln, ale ben fpanifchen Gafte wirthen ju gleichen, die ben Gaften allezeit das Geschrei, das fie gemacht mit in Rechnung fegen. Gie hatte ihe

<sup>+)</sup> Buffon über bie Erzeugung.

<sup>\*\*)</sup> L. t. §. 3. D. de postulande,

<sup>13,</sup> Band,

ren Willen gehabt, also war sie still in Worten und Werten.

Er vollendete Bormittags bas fritische Urtheil und fcidte es bem Borfteber Stiefel; Diefer fchrieb jurud. abends handige er ihm felber die Sporteln dafur ein; benn er hafchte jest jeden Anlaß zu einem Besuche auf. Unter bem Effen fagte Firmian, in beffen Ropf ber schmule finkenbe Debel einer übeln Laune nicht fallen wollte: "ich faff es nicht, wie Du so wenig "Reinig-"feit und Ordnung liebst. Es mare boch beffer, Du "übertriebeft es in ber Reinlichkeit, ale im Gegentheil. "Die Leute fagen: es ift nur Schabe, daß ein fo ordent, ilicher Mann, wie der Armenadvofat ift, eine fo une "ordentliche Frau hat." Diefer Fronie feste fie allemal, ob fie gleich wußte, fie fei eine, gute formliche Biderle: aungen entgegen. Er brachte fie nie dabin, feinen Spaß, anstatt ju widerlegen, ordentlich ju fcmeden, ober gar Die menschliche Gesellschaft an seiner Seite anszulachen. So laffet eine Prau ihre Meinung, sobald fie auch der Mann annimmt, fahren: fogar in der Rirche fingen Die Beiber, um mit den Dannern in nichts eintonig gu fein, das Lied um eine Oftave hoher, als biefe.

Nachmittags ruckte die große Stunde heran, worin der Oftrazismus oder die Land, und Hausverweisung des grillierten Kattuns endlich vorfallen sollte, als die lette, aber größte That des Jahres 1785. Er hatte dieser Loosung zum Zank, dieser feindlichen rothen Timurs und Muhammeds Fahne, dieser Ziska's Haut, die sie immer zusammen hetzte, jeho recht von Herzen satt; er wollte lieber, der Kattun war' ihm gestolen, um nur von dem langweiligen, abgeschabten Gedanken an den Lumpen loszukommen. Er übereilte sich nicht, sondern unter-

finkte fein Gefuch mit aller Beredfamteit, Die ein Das lamentredner ju Saufe hat; er ließ rathen, welches ber größte Befallen gegen ihn fei, womit fie bas alte Sabr beschließen konne - er fagte, es mohne neben ihm unter Einem Dache ein Erbfeind und Biberchrift, ein Lind. wurm, ein vom bofen Feind in feinen Baigen geworfe nes Unfraut, bas fie ausreuten fonne, wenn fie wolle. Er zog endlich mit hellbunklem Jammer ben grillierten Rattun aus der Schublade: "bas ift, fagt' er, ber "Stofvogel, ber mir nachfest, bas Stedgarn, bas mir "ber Teufel aufstellt, fein Schaffleib, mein Marterfittel, "mein Casems Pantoffel - Theuerfte, thue mir nur "das zu Gefallen und verpfand' es!" - "Antworte "mir noch nicht," fagt' er, fanft bie Band auf ihre Lipe "pen beckend, - uberlege vorher, mas doch eine bumme "Gemeinde that, beren einziger Buffchmidt im Dorfe "gehangen werden follte. "Sie fchlug lieber einige uns "Schuldige Schneidermeifter fur ben Galgen vor, bie eber "iu entrathen maren. Und Du, als eine flugere Der-"fon, folltest ja die bloge Raharbeit der Deifter, ba wir "ben Trauerfattun bei unfern Lebzeiten nicht brauchen, "lieber hergeben als metallene Dobbeln, aus benen wir "taglich fpeifen? - Jest fage aber, was Du bentft, "Gute!" -

"Ich habe es schon lange gemerkt, (versetzte sie) baß "Du mich um meinen Trauerrock zu bringen suchst. Ich "geb' ihn aber nicht her. Wenn ich nun zu Dir sagte: "versetz Deine Uhr, Firmian! Es war' eben fo." — Bielleicht gewöhnen sich die Manner darum an, gebiesterisch ohne Grunde zu befehlen, weil diese wenig verfanz gen und sie gerade die Widerspenstigkeit, statt zu brechen, nur waffnen. — "Beim henker! (sagt' er), nun hab

"iche genug. Ich bin tein Truthahn und Aueroche, der "Ach ewig über den farbigen Lappen erboßen will. Es "wird heute versest, so mahr ich Siebenkas heiße." —

Du heißest ja auch Leibgeber, fagte fie. "mich ber Teufel holen, wenn ber Kattun ba bleibt," Sego fing fie an ju meinen und über bas bit. tere Geschick ju wimmern, bas ihr nichts mehr laffe, auch ihren Ausjug nicht einmal. Gedankenlofe Ehranen fallen oft fo ins fiedende mannliche Berg, wie andere Baffer: tropfen in geschmolzenes mallendes Rupfer: die fluffige Maffe fpringt frachend auseinander. "himmlischer, que "ter, fanfter Teufel, (fagt' er) fahr herein und brich mir "ben Sale! Gott erbarme fich über eine folche Frau! -"Run fo behalt Deinen Rattun und Dein hungertuch. "Aber bes Benkers bin ich, - ich gebe mein Chrenwort .- wenn ich nicht das alte Sirfchgeweih aus meines "Batere Dachlaß noch heute wie ein gestrafter Bilbbieb "auf den Ropf ftulpe, und jum Berfaufe am lichten bel-"len Lag durch den gangen Flecken trage, fo lacherlich "es allen Ruhschnapplern erscheinen mag, und ich will "blos fagen Du haft mire aufgefest. Das thu' ich, "um Tenfel!"

Rnirschend ging er ans Fenster, und sah ohne Ausgen auf die Gasse. Ein Dorfleichenbegangniß marschierte mit Stocken unten vorbei. Die Leichenbahre war Eine Achsel, und auf ihr mankte ein schiefer Kindersarg.

Dieser Anblick ist überhaupt schon ruhrend, wenn man über einen kleinen verborgnen Menschen nachsinnt, ber aus dem Fotusschlummer in den Lodesschlaf, aus dem Amnioshautchen dieser Welt in das Bahrtuch, das Amnioshautchen der andern übergeht — dessen Augen vor der glanzenden Erde zufallen, ohne die Eltern gesehen

ju haben, die ihm mit feuchten nachbliden - ber geliebt murde, ohne zu lieben - beffen fleine Bunge verweset. ohne gesprochen, wie fein Angesicht, ohne je gelächelt zu haben auf unserem widerfinnigen Rund. Diefe abges schnittnen Laubenospen der Erde werden schon irgend einen Stamm finden, auf welchen fie das große Schickfal impft; diese Blumen, die wie einige sich schon in ben Morgenftunden jum Schlafe gufchließen, werden icon eine Morgensonne antreffen, die fie wieder ofnet. --Als Firmian dieß talte überhullte Rind vorüber geben fab, - in diefer Stunde, mo er uber bas Trauerfleib, bas ihn betrauern follte, ftritt - jego neben bem lege ten Tropfen des abrinnenden Jahrs, wo ibm fein mit flüchtigen Ohnmachten vertrautes Berg die Bollendung eines neuen absprach - jeso unter fo vielen Schmerzen: fo borte er gleichsam den Todesfluß überdeckt unter feinen Rugen murmeln, wie die Sinefer ben Boben ihrer Gar, ten mit braufenben Stromen unterhohlen, und die bunne Eisrinde, die ihn bielt, ichien bald mit ihm in die winterlichen Bellen binabzubrechen. Er fagte unausfpreche lich gerührt ju Lenetten : "Bielleicht haft Du am Ende "Recht, daß Du den Trauerrock behaltft, und es ahnet "Dich mein Untergeben. Thu', was Du magft - ich "will mir den legten Dezember nicht weiter verbittern, ba "ich nicht weiß, ob er nicht in einem andern Ginne fur "mich der lette ift, und ob ich in einem Jahre dem armen "Saugling nicht naher bin, als Dir. Ich geb' jeko "fpazieren." .

Sie schwieg betroffen. Er entzog sich eilig einer endlichen Antwort. Seine Abwesenheit mußte am besten für ihn reden. Alle Menschen sind bester als ihre Auswallungen — als ihre schlimmen nämlich, denn alle

find auch schlechter als ihre edeln — und raumt man jer nen eine Stunde zum Auseinanderfallen ein: so hat man etwas bessers als seine Sache gewonnen, seinen Gegner. Uebrigens hinterließ er Lenetten noch ein startes Nachdens ken über sein Shrenwort und über das hirschgeweih.

3ch hab' es icon einmal geschrieben: daß der Bins ter nacht ohne ben Lailach und bas Westerhemd von Schnee auf der Erde lag, neben der trodinen durren Mumie des vorigen Sommers. Firmian fah mit einem unbefriedige ten Gefühl über bie ausgefleideten Gefilde hinmeg, über melde noch die Wiegenbecke des Schnees und der Milche flor des Reifs geworfen werden mußte, und an die Bache hinunter, die noch gelähmt und sprachfos werden follten. Belle, marme lette Dezembertage welchen uns zu einer Schwermuth auf, in der vier oder funf bittere Tropfen mehr find, als in der Schwermuth bes Dachsommers; bis um 12 Uhr in der Racht und bis jum 31ten des 12ten Monats macht une bas minterliche und nachtliche Bilb bes Bergehens enge, aber icon, um 1 Uhr nach Mite ternacht und am 1. Januar mehen lebendige Morgens winde das Gewolfe uber bie Seele hinuber, und wir schauen nach bem bunteln, reinen Morgenblau, bem Aufsteigen des Morgen : und Frublingfternes entgegen. In einem folchen Dezembertage beklemmt uns die falbe ftodende Belt von ftarren blutlofen Gewachfen um uns. und die unter fie niedergefallnen mit Erde bedeckten Infettenfabinette und bas Gparrmert bloffer, runglicher, verdorrter Baume - Die Dezemberfonne, Die am Mits tag fo tief hereinhangt, als die Juniussonne abends, breitet, wie angezundeter Spiritus, einen gelben Tod, tenschein über die welten, bleichen Auen aus, und übers all Schlafen und gieben, wie an einem Abende ber Ratur und des Jahrs, lange riesenhafte Schatten, gleichsam als nachgebliebene Trummer und Aschenhausen der eben so langen Nächte. Hingegen der leuchtende Schnee überz zieht nur, wie ein um einige Schuh hoher weißer Nebel, den blühenden Boden unter uns, der blaue Borgrund des Frühlings, der reine dunkle himmel liegt über uns weit hinein, und die weiße Erde scheint uns ein weißer Mond zu sein, dessen blanke Eisfelder, so bald wir nas her antreten, in dunkle wallende Blumenfelder zerfließen.

Weh murde bem traurigen Rirmian auf ber gelben Brandstätte ber Matur ums Berg. Die taglich wieders fommende Stockung feines Berg : und Pulsichlages ichien ihm jenes Stillefteben und Berftummen bes Gewitters fturmere in ber Bruft zu fein, bas ein nahes Ausbonnern und Berrinnen der Gewitterwolfe bes Lebens anfagt. fchrieb bas Stottern feines Uhrwerts einem zwischen bie Rader gefallenen Pflod, einem Bergpolypen ju; und feinen Schwindel bem Angnge bes Schlagfluffes. Beute war ber 36 ste Aft bee Jahre und fein Borhang mar im Mieberfallen; mas tonnt' ihm bieß anders gufuhren, als buftere Bergleichungen mit feinem eignen Epiloge, mit bem Binterfolftigium feines abgefürzten verschatteten Les bens? - Das weinende Bild feiner Lenette ftellte fich jego vor feine vergebende, megziehende Seele; und er dachte: "fie hat wohl nicht Recht; ich will ihr aber nache geben, weil wir boch nicht lange mehr beifammen wohe 3ch gonn' ihre gern, daß meine Arme vermobernd pon ihr fallen, und daß ihr Freund fie in feine nimmt."

Er stieg auf das Blut, und Trauergeruste, auf bem sein Freund heinrich seine Umarmungen geendigt hatte. Bon dieser Sohe eilten seine Blide, so oft fein herz zu schwer wurde, bem Wege Leibgebers bis an die. Berge

nach; aber heute murben fie feuchter, als fonft weil er nicht den Fruhling wieder ju feben hoffte. Diese Bobe mar ber Bugel, auf ben ber Raifer Sadrian ben Juden jahrlich zweimal zu fteigen erlaube, damit fie hinuber nach den Trummern der heil. Stadt blicken und das bes weinen fonnten, mas fie nicht betreten durften \*). Sonne ichlog bas alte Jahr mit Schatten ab, und als pun abende bie Sterne auftraten, die im Fruhling fonft den Morgen schmuden: so brach bas Schicksal bie Schonften Lianen : Zweige voll Blute von feinem Geifte meg, und helles Baffer quoll aus ihnen: "ich erlebe und "sehe nichts mehr vom funftigen Fruhling, dacht' er, als "fein Blau, bas an ihm, wie in ber Schmelgmalerei, "unter allen Farben zuerft fertig wird." Gein zur Liebe erzognes Berg rubte ohnebin immer von Satiren, von trocknen Geschäften, und zuweilen von der Ralte Lenets tens an der ewigen, warmen und umfangenden Gottin aus, an der Matur. Sier in das freie, enthullte, blus hende All, unter den großen himmel, trug er gern feine Seufzer und feinen Rummer, und er machte in Diefen Barten, wie fonft die Juden in fleine, alle feine Bras ber. - Und wenn uns die Menschen verlaffen und ver: wunden: fo breitet ja auch immer der himmel, die Erde, und der fleine blubende Baum feine Arme aus, und nimmt ben Berlegten barein auf, und die Blumen drus den fich an unfern munden Bufen an, und die Quellen mischen sich in unsere Thranen, und die Lufte fließen fühlend in unfre Seufzer - bas Beltmeer von Be: thesda erschüttert und beseelet ein hober Engel, und wir

<sup>\*)</sup> Rad Suftin ; S. Baftholms jubifche Geschichte aus bem Danischen 1786.

tauchen uns mit allen tausend Stichen in seine heißen Quellen ein, und steigen zugeheilet und mit abgespanneten Rrampfen aus dem Lebenswasser wieder heraus.

Firmian ging mit einem Bergen voll Berfohnung und mit Augen, die er im Dunkeln nicht mehr trocknete, lange sam nach Sause; er sagte sich jest alles, womit er feine Lenette entschuldigen konnte - er suchte sich auf ihre Seite ju zichen durch ben Bedanken, daß fie nicht, wie er, den Minervens Belm, den Fallschirm und Fallhut des Denkens, Philosophierens und der Autorschaft gegen die Stofe und Steine des Lebens nehmen fonne - er feste fich noch einmal vor (er hatt' es fich schon 30 male vorgesest), so verbindlich gegen sie zu fein, wie man es gegen eine Fremde ift \*) — ja er legte über sein Ich schon das Fliegennes oder das Pangerhemd der Gedult, im Ralle der grillierte Rattun wirflich unverfest zu Saufe lage. - Go machte ber Menfch, fo brucket er, um nur in den Mittagichlaf der Seelenruhe ju fommen, mit 2 Banden die Ohren ju - fo wirft unsere Seele in ber Leidenschaft allezeit, wie Spiegel soder Bafferflachen, den Sonnenschein der Wahrheit nur mit Ginem bligen,

<sup>\*)</sup> Der Chemann sollte mehr ben Liebhaber, und bieser mehr jenen spielen. Es ist nicht zu beschreiben, welchen milberns ben Einfluß kleine Hössichteiten und unschulbige Schmeiches leien gerade auf die Personen haben, die sonst keine erwarten und erlangen, auf Gattinnen, Schwestern, Berwandte; sogar wenn sie Höslichkeit für das halten, was sie ist. Diese erweichende Pomade für unsere rauben zersprungnen Lippen sollten wir den ganzen Tag auslegen, wenn wir nur drei Worte reben; und eine ähnliche handpomade sollten wir im Handeln haben. Ich halte, hoff ich, meinen Borsah, keinner Frau zu schmeicheln, und sogar meiner eignen nicht; aber 4½ Monate nach der Trauung fang' ich an, ihr du schmeicheln und fabre fort mein Lebelang.

den Puntte jurud, indes die Flache um die widerscheis nenden Stellen fich nur besto tiefer einschattet.

Bie ging alles anbere! Gravitatifch und mit einem Rirchenvisitazion : Geficht voll Inspektionpredigten trat ihm ber Pelgftiefel entgegen; Lenette richtete ihre aes schwollnen Augapfel faum gegen die Windseite feines Gins Stiefel hielt das Mienen , Geftrick feines Bes fichtes fest. damit es nicht por Firmians freundlich auf. geloftem gerführe, und hob an: "herr Armenadvofat, "ich wollt' eigentlich bas Geld fur die Langische Regen, "fion abtragen. Aber die Freundschaft heischet von mir "etwas Wichtigeres, Sie ju ermahnen, daß Sie fich "gegen Ihre arme Frau bier betragen, wie ein mahrer "Chrift gegen eine Chriftin." - "Der noch beffer (fagt' "er); aber movon ift benn die Rebe, Frau?" Gie Sie hatte von bem Rath in bem Rate fcmieg verlegen. tun : Prozeß Rath und Gulfe begehrt, weniger, um beis bes zu bekommen, als um den Progef zu erzählen. Gie hatte namlich, als fie ber Rath im bitterften Guffe ihe rer Augen überfallen, eben vorher ben grillierten fache lichten Raupenbalg wirflich in Berfat gefandt, weil fie nach bem Chrenschwure ihres Mannes vorauswußte ba sie sein Worthalten so wie feine Ralte gegen bas Scheinen fannte, die gerade in ber Roth am grimmige ften murbe - bag er ohne Bedenken bas lacherliche Gehorn auf feinem Ropfe feiltragen werbe burch den gangen Sie hatte vielleicht vor bem Seelforger geweint und geschwiegen, hatte fie ihren Willen und ihren Rock gehabt; da sie aber beides aufgeopfert hatte, so begehrte fie einen Erfat, eine Rache. Gie batte ihm anfangs nur Beschwerden in unbenannten Bahlen vorgerechnet; als er aber weiter andrang, fprang ihr aberfulltes Berg

auf, und alle Leiden ftromten heraus. Stiefel gab, zus wider den Rechtsregeln und manchen Universitäten, ims mer dem Kläger Recht, weil dieser eher — sprach: die meisten Menschen halten die Unpartheilichkeit ihres Herzens für die Unpartheilichkeit ihres Kopfes. Stiefel schwur, er wolle ihrem Manne sagen, was zu sagen wäre, und der Kattun kehre noch heute zurück.

Diefer Beichtiger flingelte vor bem Armenadvofaten mit feinem Bind , und Lofefchluffelbund, und erzählte dem Gatten die allgemeine Beichte ber Frau und bann den Werfat bes Rocks. Wenn man von einer Perfon zwei verschiedene Sandlungen zu berichten hat, eine argerliche und eine willtommene: fo fommt Die Sauptwirs fung darauf an, welche man zuerft ftellt; Die zuerft er: jahlte grundiert bas Gemuth und die julest nachgemalte wird nur Rebenfigur und jum Schattenwurf. Firmian hatte icon auf der Gaffe binter Lenettene Berfat gelan. gen follen, und erft oben hinter die Plauderei. aber faß der Benfer darin. "Wie - (das maren, wenn nicht feine Gedanken, boch feine Gefühle) - wie, meis nen Rebenbuhler macht fie ju ihrem Bertrauten und zu meinem Richter - ich bring' ihr eine verfohnte Seele wieder, und in diese macht fie einen neuen Rig - und fo årgert fie mich noch ben letten Tag mit dem verhens ferten Beplauder?" Dit lettem meinten namlich feine Gefühle etwas, mas ber Lefer nicht versteht; benn ich hab ihm noch nicht erzählt, daß Lenette die Unart hatte, ubel erzogen ju fein, und baf fie daher gemeine Leute ihres Geschlechtes, 3. B. die Buchbinderin, ju Gine nehmern ihrer geheimen Gedanten und ju eleftrischen Ausladern ihrer fleinen Gemitter machte; indeß fie gus. gleich ihrem Mann verdachte, daß er Bediente, Dagbe,

Plebejer, zwar nicht in feine Ryfterien einließ, aber boch in ihre eignen begleitete.

Stiefel las jego - nach ber Sitte aller Leute obne Belt, die alles lehren und nichts voraussehen - von feinem Kanzelpult eine lange theologische Traurede über Die Liebe driftlicher Chegatten ab, und bestand gulest auf der Buruckberufung des Rattuns, gleichsam feines Meders. Kirmian murbe durch die Rede erbittert; und das blos, weil seine Frau ohnehin dachte, er habe keine Religion, ober nicht fo viel bavon, wie Stiefel. "ift mir (fagt' er) aus ber frangofifchen Geschichte erins "nerlich, daß ber erfte Dring vom Geblut, Gafton, feis "nem Bruder, der einige unbedeutende Rriegunruhen ge-"macht, und daß er im Friedeninstrumente barauf in eis "nem besondern Artifel fich erboten, den Rardinal Dis "chelieu ju lieben. Allerdings follte diefer Artifel, daß "Cheleute einander lieben wollen, einen gangen geheis "men Separatartifel in den Chepaften ausmachen, "da bie Liebe zwar, wie Abam, anfangs ewig und uns "fterblich ift, aber nachher boch fterblich wird nach bem "Schlangenbetrug. Bas aber ben Rattun anlangt, fo "wollen wir alle Gott banken, bag ber Bankapfel aus "dem Sause geworfen ist." Stiefel, um der geliebe ten Lenette ju opfern und ju rauchern, brang auf ben Rudmarich des Rocks um fo leichter, weil ihm Firmians bisherige fanfte Willfabrigkeit ju fleinen Opfern und Diensten den Wahn feiner übermannenden Oberherrs Schaft in den Ropf gesethet hatte. Der bewegte Chemann fagte: wir wollen abbrechen. "Dein, fagte Stiefel, "nachher! Jego vor allen Dingen foder' ich, daß die "Frau wieder zu ihrem Rleide fomme." - B. Rath. darque wird nichte. - "Ich ichieße Ihnen (fagte Stiefel

in heißester Erbosung über einen solchen frappierenden Ungehorsam) so viel Geld vor, als Sie brauchen."
Nun war es dem Abvofaten noch weniger möglich, zus rückzutreten: er schüttelte 80 mal. "Sie oder ich sind "ganz bestürzt (sagte Stiefel); ich will Ihnen die Gründe "noch einmal vorhalten." Sonst waren, versette Firs mian, die Abvofaten so glücklich, Hauskaplane") zu has ben; es war aber keiner zu bekehren — und darum wers ben sie nicht mehr angepredigt.

Lenette weinte ftarter - Stiefel fchrie beffhalb ftars ter - er mußte, in ber erften Berlegenheit über eine mißlungene Erwartung, feine Foderung ichroffer aufftels len , und der Andere gegen fie ftarter andringen. - Sties fel war ein Pedant, und niemand, als so einer, hat eine offnere, blindere Citelteit, gleichsam einen unaufs borlichen Bind, ber aus allen 32 Eden fortweht (benn ein Debaut framt fogar ben Rorper aus). Stiefel mußte, wie ein guter Schaufpielbichter, feinen Charaf. ter durchführen und fagen: "Entweder, Ober, S. Ar-"menadvofat? Entweder das Trauerfleid tommt gurud --"ober ich bleibe weg - aut, aut. Meine Befuche fons "nen zwar von feinem Belange fein; aber ich fet' auch "einen geringen Preis barauf, blos Ihrer Frau Ge-"mahlin wegen." Firmian, doppelt ergurnt - erftlich über die herrschfüchtige Unhöflichkeit eines folchen eiteln Bechfelfalles, und zweitens über den fleinen Marktpreis, wofür der Rath ihre Busammenfunfte losschlug - mußte fagen: "Dunmehr fann niemand mehr Ihren Entichluß "bestimmen, ale Sie, aber nicht 3ch — Es wird 36.

<sup>\*)</sup> S. Riubers Anmerkung gu de la Curne de Sainte - Palaye über bas Rittermefen.

"nen sehr leicht h. Rath, sich von uns zu trennen, und "Sie konnten anders — aber mir wird es schwer, und "ich kann nicht anders." — Stiefel, dem so unvermuthet und so nahe vor seiner Geliebten ber wächserne Lorbectkranz vom Kopf herabgeschmolzen wurde, konnte weister nichts thun, als scheiden; aber mit drei fressenden, scharfen Gefühlen — daß sein Ehrgeiz litt — seine Freund bin weinte — sein Freund rebellierte und tropte.

Und als der Schulrath seinen ewigen Abschied nahme ftand in seiner Freundin Augen ein entsetzlicher Schmerz, den ich, ob ihn gleich die Hand der Bergangenheit ber beckt hatt, noch starren sehe; und sie konnte den fliehenden Freund nicht die Treppe mit hinab begleiten, wie sonst, sondern ging mit dem überfüllten, brechenden Herzen als lein in die unerleuchtete Stube zurück.

Firmians Berg legte die Barte, obwot nicht bie Ralte ab, ba er feine verfolgte Frau in ftarrem, trocknem Gram über ben Ginfturg aller ihrer fleinen Plane und Freuden erblickte, und er that ihr mit feinem einzigen Vorwurfe mehr meh: "Du siehst, sagt' er blos, ich bin "nicht schuld, bag ber Rath nicht mehr wiederkommt-"er hatte freilich nichts erfahren follen - nun ifts vorbei." Sie antwortete nicht. Der horniffenstachel, der eine breifache Bunde flicht, oder ber wie von einem rache füchtigen Italiener in fie geworfne Dolch ftectte noch in ber Bunde fest, die daher nicht bluten fonnte. Arme! Du haft Dich um recht viel gebracht! - Aber Firmian bereute boch nichts, er, ber milbefte, nachgies bigfte Mann unter der Sonne, fpreizte gegen jeden 3mang, jumal gegen einen auf Roften feiner Ehre, das gange weiche Gefieder braufend auf. Gefchenke nahm er an, aber nur von feinem Leibgeber, oder von andern in der

wärmsten Stunde des Seelenvereins, und er rind fein Freund waren darüber einstimmig, in der Freundschaft gette nicht nur ein rother Heller einem Goldstücke gleich, sondern auch ein Goldstück einem heller und das größte Geschenk mußte man so willig empfangen als sei es das kleinste, daher rechnete ers unter die unerkannten Sesligkeiten der Kinder, daß sie unbeschämt sich konnen bes schenken lassen.

In geistiger Erstarrung feste er fich in ben Grofvas terftuhl und bectte die Sand auf die Augen und - von der Zukunft flog jego der Mebel auf, und entblogte barin ein langes durres Land voll Brandstatten, voll verdorrter Gebufche und voll Thiergerippe im Sand. Er fah, die Rluft oder der Erdfall, der fein Berg von ihrem abreiße, werbe immer weiter klaffen; er fah es fo deutlich und fo troftlos, feine alte fcone Liebe tomme nie wieder, Les nette lege ihren Eigenfinn, ihre Launen, ihre Gewohnheiten nie ab - bie engen Schranken ihres Bergens und Ropfes blieben immer fest - fie lern' ihn fo wenig vers fteben als liebgewinnen - auf der andern Seite nehme nun ihre Abneigung gegen ihn mit bem Außenbleiben feie nes Freundes ju - und mit beiden die Liebe gegen dies fen, deffen Reichthum, deffen Ernft und Religiofitat und Buneigung das ichneidende Band der Che mit einem viele fachern und weichern Bindwert entzwei riffen - er fab trube in lange ichweigende Tage voll verftedter Seufzer, voll ftummer feindlicher Unflagen binaus.

Lenette arbeitete still in ber Kammer, benn bas wunds gerissene herz floh Worte und Blicke, als falte grimmige Binde. Es war schon fehr finster — sie brachte fein Licht. Auf einmal fing unten im hause eine wandernde Sangerin mit einer harfe und ihr kleines Kind mit eis

ner Ribte an ju fpielen. Da war unferem Frennde als wenn bas von Blut gefchwollene, gefpannte Betz taufend Schnitte befame, um fanft gufammengufallen. Machtigallen am liebsten vor einem Eco fclagen, fo fpricht unfer berg am lauteften vor Tonen. D als ber aleichsam dreifach besaitete Ton ihm feine alten faft une fenntlichen Soffnungen vorüberführte - als er tief ju dem ichon boch vom Strom der Jahre überbedten Arfabien hinunterfah, und fich brunten mit feinen jungen frifchen Bunfchen erblickte, unter feinen lang verlornen Freunden, mit feinen freudigen Augen, die fich voll Bus versicht im Rreife umschaueten, und mit feinem machsens ben Bergen, das gleichsam feine Liebe und feine Treue fur ein fünftiges, marmes fparte und nahrte - und als er jeso in einen Difton hinein rief: "und ein folches hab' ich nicht gefunden, und alles ift hin" - und als Die grausamen Tone wie eine bunfle Rammer bie regen beweglichen Bilber blubender Lenze, blumiger gander, und liebender Birtel vorüberführten vor biefem Ginfamen, Der nichts hatte, heute nicht eine Geele in Diesem Lande, die ihn liebte : fo fiel fein feststehender Beift darnieder, und legte fich auf die Erde wie zergangen, zur Ruhe, und jest that ihm nichts mehr wol, als was ihm schmerzte. Ploglich verschwand bie Nachtwandlung bes Getons, und die Pause griff, wie eine ftille Nachtleiche, barter ins Berg. In diefer melodifchen Stille ging er in bie Rammer und fagte ju Lenetten : "trag' ihnen bas Wenige hinunter!" Aber die zwei letten Worte konnt' er nur ftotternd fagen, weil er im Widerschein, ben bas Buns derbrennen aus einem hause gegen über gab, ihr ganges glubendes Ungeficht voll laufender, ungetrodines ter Thranen fab; benn bei feinem Eintritte hatte fie fich

im Abwifden ber Fenfterfcheiben, bie von ihrem warmen Athem angelaufen waren, beguiffen gestellt. bas Gelb auf bem Fenfter. Er fagte noch fanfter: "Les nette Du mußt es wol gleich bringen ; eh fie geben." Sie nahm es - - ihre verweinten Augen glitten im Umwens ben por feinen verweinten vorüber, - fie ging, aber beide wurden barüber fast troden, fo geschieben maren ibre Geelen icon. Gie litten in jener ichrecklichen Lage, wo nicht einmal bie Stunde einer gegenfeitigen Rube rung mehr verfohnt und marmt. Geine gange Bruf fcmoll von quellender Liebe, aber ihrer gehorte feine nicht mehr an - ihn bructte in berfetben Minnte ber Bunfch und bas Unvermogen, fie ju lieben, die Ginficht ibrer Mangel und die Gewißheit ihrer Ralte. - Er feste fich in ben eingemauerteu Fenfterfit, und lebnte ben Ropf auf, und ruhrte zufällig ihr nachgebliebnes Schnupfluch an, bas feucht und falt von Thranen war Die Gefrantte batte fich nach bem langen Drucke eines gangen Lages recht mit biefer milben Ergiegung erguict. wie man nach ftarten Quetschwunden die Aber offnen lafe Bei bem Antaften bes Tuchs lief es eistlalt über feinen Ruden, wie ein Gemiffenbig; aber fogleich bas rauf bruhendheiß, da er dachte, fie habe nur über ben Berluft einer gang andern Perfon geweint, als der feis nen. Dun fing, aber ohne die Barfe, ber Gefang und die Flote wieder an, und beide malleten in einem lang. famen Liebe in einander, beffen Strophen immer ichloffen: "bin ift hin, todt ift todt." Ihn umfaßte ber Schmerz, wie der Mantelfifch, mit feiner dunkeln erstidenden Bulle. Er dructe Lenettens naffes Schnupftuch hart an feine Augapfel, und vernahm nur dunkel: bin ift bin, todt ift tobt. Da floß ploglich fein ganges Innere aufgelo:

set bei dem Gedanken auseinander, daß sein stockendes Herz ihm vielleicht kein neues Jahr mehr außer dem morzgendlichen zu erleben gonne — und er dachte sich scheidend, und das kalte Tuch sag mit doppelten Thranen kuhlend am heißen Angesicht — und die Tone zählten wie Glocken alle Punkte der Zeit, und man vernahm das Bergehen der Zeit — und er sah sich in der stillen Hole schlassend, wie in der Schlangengrotte, und statt der Schlangen leckten nur die Wurmer die heißen, scharfen Gifte des Lebens ab \*).

Die Dufit mar vorüber. Er borte lenetten in der Stube geben, und licht angunden. Er ging binaus, und reichte ihr bas Schnupftuch bin. Aber fein innerer Mensch mar so verblutet und zerbruckt, daß er irgend einen außern, wer es nur sei, umarmen wollte; er mußte, wenn auch uicht feine jegige, boch feine vorige, menn auch nicht seine liebende, boch seine leidende Lenette an biefe barbende Bruft andruden. Gleichwol vermochte und verlangte er nicht ein Wort ber Liebe gu fagen. Er legte langfam und ungebudt die Arme um fie, und fchloß fie an fein Berg; aber fie marf den Ropf falt und voreilig vor einem unangebotenen Kusse zuruck. - Das schmerzte ihn fehr, und er fagte: "bin ich den glucklicher "wie Du?" - und legte fein gebucktes Angesicht auf ihr weggebogenes Saupt, und prefte fie wieder an fich, und entließ fie bann - - Und als die vergebliche Ums armung vorüber mar; rief fein ganges Berg: bin ift bin, tobt ift tobt.

<sup>\*)</sup> In die Schlangengrotte bei Civita Verchia brachte man foust halb vermoberte Kranken, benen, mahrend sie in eie nem aus Opium gemachten Schlase da ruhten, Schlans gen die Wundenmaterie ablecten. Labats Reis. VI. p. 81.

Die stumme Stube, in der die Mufit und die Borte aufgehoret hatten, glich einem ungludlichen Dorfe, aus dem der harte Feind alle Gloden mitgenommen, und worin es still ist den ganzen Tag und die ganze Nacht, und stumm im Thurm, als ware die Zeit vorbei.

Als sich Firmian niederlegte, bacht' er: ein Schlaf beschließet das alte Jahr wie ein lettes, und beginnt das neue wie ein Leben, und ich schlummere einer bangen, ungestalten, tiesbehangnen Zukunft entgegen. So schläft der Mensch an der Pforte der versperrten Traume ein, aber er weiß nicht voraus, obgleich seine Traume nur ein nige Minuten und Schritte von der Pforte abliegen, welche, wenn sie aufgeht, hinter ihr warten, ob ihn aufz lauernde, sunkelnde Raubthiere, oder sihende, lächelnde, spielende Kinder in der kleinen sinnlosen Nacht umringen, und ob ihn der sest geformte Dunst erwurge oder umarme.

## Zehntes Rapitel.

Der einsame Reujahrtag — ber gelehrte Schalaster — hölgernes Bein ber Appellazion — Briefpost in ber Stube — ber elfte Februar und Geburttag 1786.

Ich kann wahrhaftig meinem helben zu keinem neuen Jahresmorgen Gluck munschen, worin er die verquolles nen Augen in den heißen Augenholen schwer nach der Morgenrothe dreht, und sich mit dem ausgepreßten, bes täubten Gehirne wieder an das Kissen schwiegt. Ginen Menschen, der selten weinet, fallen neben den moralis schen Schwerzen allezeit solche körperliche an. Er blieb

aber bie alte Stunde im Bette, um nachzudenfen, mas er gethan habe, und was er thun muffe. Er erwachte viel falter gegen Lenetten ale er eingefchlafen mar. Wenn die gegenseitige Rahrung zwei Menfchen nicht verfnupft, wenn die Guth bes Enthusiasmus tein Bindmittel grois fchen zwei Bergen wird: fo mifchen fie fich erkaltet und forober noch minder gufammen. Es gibt einen miglichen Inftand der unvollendeten, halben Beridhnung, worin Die Reifrechte Bunge ber Juwelierwage im Glastaftchen por bem leichteften Luftden einer andern Bunge übers fchlagt: ach heute fentte fich fcon bei Firmian die Bage ein wenig, und bei Lenetten gang. Er bereitete fich aber both und farchtete fich jugleich, einen Reujahrwunsch ju geben und ju beantworten. Er ermannte fich, und trat mit bem alten berghaften Schrift, als mare gar nichts gefcheben, ine Zimmer. Gie hatte um ihn nicht gu rufen, lieber die Raffcefanne ju einem Ruhlfag merben laffen; und ftand, mit bem Rucken gegen ihn, an ber herausgezognen Rommodeschublade, und gerrete - Ber: gen auseinander, um ju feben, mas hinter ihnen fei. Es waren namlich gedruckte in Berfe gebrachte Menjahre muniche, die fie aus ber fconern Beit in Augsburg von Freunden und Freundinnen hinuber gebracht hatte; ber freundliche Bunfch murbe von einer Gruppe ausgeschnit: tener in einer Spirallinie in einander gurucklaufender Bergen bedeckt. Wie die h. Jungfrau mit machfernen, fo werden die anderu Jungfrauen mit papiernen Affignas tenherzen umhangen; und bei diefen holben fuhrt alle Gluth und Freundschaft ben Namen Berg, wie bie Land: fartenmacher ben Umrif bes beifen Afrita auch einem Bergen abnlich finden.

Firmian errieth leicht alle sehnsichtige Geußer, die in der Merarmton über so viele zortrümmwete Wansche ausstiegen, und alle trübe Bergleichungen der setzigen Zeit mit der lachenden, und was der Schmerz und die Bergangenheit einem weichen Herzen mit einander sagen: ach, wenn am Neujahrtag schon der Glückliche seufzet, so muß ja wol der Unglückliche weinen dursen? — Er sagte seinen guten Worgen sanst, und wollte nach einer sansten Antwort seine Wansche an die gedruckten schließen. Aber Lenette, viel tieser und öfter gestern verwunz det, als er, murrete ihm eine kalte, schnelle zurück.—— Nun konnt' er nichts wünschen; sie that es auch nicht; und so unglücklich und so hart drängten sie sich mit einz ander durch die Pforte eines neuen Jahrs.

3d muß es fagen, er hatte fich fcon vor 8 Bochen auf diefen Morgen gefreuet, auf die fuße Berfliegung ibrer zwei Bergen, auf taufend heife Bunfche, die er ihr vorstammeln wollte, auf ihr Aneinanderschließen, und auf das trunfne Berftummen ber Appen an Lipe pen. . . . . O wie war alles so anders, so talt, so tobte lich falt! - 3ch muß es irgendwo anders - wo ich mehr Papier bagu vor mir habe - ausführen, warum und wie auch - benn bem Anschein nach ift gerabe bas Biderfpiel zu vermuthen -- feine fatirifche Aber ein Gahre mittel oder eine Bafferung für fein empfindfames Berg abgab, beffen er fich zugleich freuete und schamte. meiften half bagu ber - Reichsflecten Rubschnappel, auf ben, wie auf noch einige beutsche Ortschaften, ber empfinde fame Thau, wie auf Metalle, nicht gefallen war, und worin die Leute fich mit verfnocherten Bergen verfeben hatten, benen, wie erfornen Gliedmaßen, ober wie Beren voll Stigmen bes Teufels, feine Bunde von Des

lang ju machen war. Unter solchen Ralten nun vergibt und sucht man-übertriebene Barme am ersten. Giner hingegen, ber 1785 in Leipzig 2c. wohnhaft war, wo die meisten Herzen und Schlagabern mit dem Thranen. Spiritus ausgesprüßet waren, trieb leichter den wißigen Unwillen darüber zu weit; so wie die Roche in den naffen Jahrgangen mehr scharfe Gewürze an die wasserigen Gemuse reiben, als in trocknen.

Lenette ging heute dreimal in die Kirche; es war aber ganz natürlich. . . Beim Borte "dreimal" ers schred" ich nicht über die Kirchengänger, die dabei selig werden können, sondern über die armen Geistlichen, die an einem Tage so oft predigen mussen, daß es noch ein Gluck ist, wenn sie dabei nichts werden, als, statt heis ser, verdammt. Ein Mensch, der das erstemal predigt, rührt gewiß niemand so sehr, als sich selber, und wird sein eigner Proselyt: aber wenn er die Moral zum Mils lionenstenmal vorpredigt, so muß es ihm ergehen, wie den Egerischen Bauern, die den Egerischen Brunnen alle Tage trinken, und die er daher nicht mehr purgiert, so viele sedes er auch Kurgasten macht.

Ueber dem Essen schwieg das traurige Shepaar. Der Mann that, da er ihre Borkchrungen zu einem Besuche in der Nachmittagkirche gesehen, in welcher sie seit einiger Zeit nicht gewesen, blos die Frage, wer predige. "Bol "der H. Schulrath Stiefel, sagte sie, ob er gleich sonst "nur Bormittags die Kanzel bestieg, aber der Besperpres "diger Schalaster kann nicht, Gott hat ihn gestraft, er "hat sich das Schlusselbein ausgerenkt." Zu einer and dern Zeit hatte Siebenkas manches über das Letzte ger sprochen; aber hier schlug er blos mit dem einen Zacken der Gabel an den Teller, und suhr mit dieser Spielwelle

schnell an das eine Ohr, indeß er das andere verschloß: ber Trommelbaß des summenden Euphons zog seine ges qualte Scele in die Wogen des Lons, und dieses braussende Schallbret, dieser zitternde Klöppel tonte ihm am neuen Jahre gleichsam zu: "vernimmst Du nicht von "weitem das Auslauten der Messe Deines kalten Lebens? "Es ist die Frage, ob Du am zweiten Neujahr noch "horest, ob Du nicht schon liegest und aus einander "gehst."

Er sah nach dem Essen zum Fenster hinaus, weniger nach der Gasse als nach dem Himmel. Da fand er eben zwei Nebensonnen und fast im Zenith einen halben Res genbogen, den wieder ein entfarbter durchschnitt \*). Wuns derlich singen die Farbengestirne über sein Herz zu regiesten an und machten es so wehmuthig, als sah er droben sein halbsarbiges, bleiches, zerstücktes Leben nachgespielt, oder nachgespiegelt. Denn dem bewegten Menschen ist die Natur stets ein großer Spiegel voll Bewegungen; nur dem satten und ausruhenden ist sie blos ein kaltes todtes Fenster für das Aeußere.

Als er Nachmittags einsam in der Stube mar, als der frohe Kirchengesang und der benachbarte frohe Rasnarienvogelschlag gleichsam wie das Getose und Poltern lebendig begrabener Jahre der Freude seine matte Seele übersiel — und als ein heller magischer Sonnenschein seine Stube durchschnitt, und als dunne Wolkenschatten über den lichten Ausschnitt der Diele wegglitten, und das franke, stonende Herz mit tausend traurigen Aehnlichkeisten fragten; ist nicht alles so? entsliehen nicht Deine

<sup>\*)</sup> Sang biefetbe Erfcheinung bemertte wieber ber Berfaffer biefes in Baireuth ben 19ten Sanner 1817.

Inge, wie Dunfte burd einen talten himmel, über eine tebte Erbe, und fdwimmen bin in die Dacht: fo mußt' er fein fcmellendes berg mit der fanften Schneide ber Tonfunft offnen, damit bie nachsten und größten Tropfen bes Schmerzens baraus fibfien - er griff einen einzigen Dreitlang auf bem Rlavier, und griff ibn wieber, und ließ ihn verwogen - wie die Boltchen flos gen, ftarben die Tonc aus, ber Wohllaut schwang fich trager, gitterte nach, und murbe ftarr, und bic Stille ftanb ba, wie ein Grab. - 3m Borchen ftodte fein Athe men und fein Berg, eine Ohnmacht griff nach feiner Seele -- und nun warf in biefer schwarmerischen franken Stunde der Strom des Bergens -- fo wie Ueberfcwems mungen Begrabne aus Rirchen und Grabern fpuhlen einen jungen Tobten aus ber Butunft, aus ber irbenen Dede unverschleiert heraus; fein Leis mar es; er mar Er fchaucte jum Fenfter hinaus, ins troftende Licht und Getummel des Lebens: aber es rief doch in ihm fort : "taufche Dich nicht, ehe bie Reujahrmunfche wies berkommen, bift Du ichon von bannen gezogen."

Wenn das schauernde Berg so entblattert ift, und nacht da fieht: so ist jedes Luftchen ein kaltes. Wie warm und milde hatte Lenette seines berühren muffen, um es nicht zu erschrecken, wie Bellscherinnen Todesfrost in jeder hand empfinden, die sie außerhalb des magnestischen Kreises anruhrt!

Er seste sich heute vor, in die sogenannte Leichen, lotterie einzutreten, damit er bei seinem Zug in die and bere Welt doch das Abzuggeld entrichten könnte. Er sagte es ihr: aber sie nahm den Borsat für eine Anspies lung auf das Trauerkleid. So neblich ging der erste Tag vorüber, und noch regnerischer die erste Boche. Es

war bas Einfaggewächt, und ber Bann um Lenettens Liebe gegen Sticfel ausgeriffen, und diefe Liebe ftand frei Un jedem Abend, wo fouft ber Rath gefommen war, grub fich ber Marger und Rummer tiefer in ihr junges Angeficht, bas allmalig gur burchbrochnen Arbeit bes Schmerzens einfiel. Gie fragte nach ben Lagen, wo er ju predigen hatte, um ihn ju horen, und trat bei jebem Leichenzuge ans Fenfter, um ihn ju feben. Buchbinderin war ihr forrespondierendes Mitglied, und aus ihr holte fie neue Entbeckungen über ben Schulrath beraus, und repetierte mit ibr die altesten. Wie viel Barme mußte nicht ber Rath burch feinen Fotalabstand gewinnen, und ber Mann burch feine Erbnabe verlieren. So wie die Erbe gerade die fleinste Barme von der Sonne bekammt, menn fie ibr am nachsten ift, im Winter! -- Bu biefem allen fam noch ein gang neuer Grund gu Es hatte namlich ber Beimlicher Lencttens Abneigung. v. Blaife unter ber Sand von ihrem Manne befannt ges macht, er fei ein Atheift, und fein Chrift. alte Jungfern und Geiftliche find auf eine fcone Beife von rachfüchtigen Romern unter ben Raifern verschieben, Die oft ben unschuldigften Menschen fur einen Chriften ausgaben, um ihm eine Dartererfrone ju flechten; bes fagte Jungfern und Beiftliche nehmen vielmehr die Parthei eines Menfchen, ber in foldem Berbachte ift, und laugnen es, daß er ein Chrift ift. Go unterfcheiden fie fich fogar von ben neuen Romern und Stalienern, welche ftets fagen ; es find 4 Chriften da; ftatt vier Denfchen. Das tugenbhaftefte Madden befam in St. Ferieur bei Befancon jum Dreis einen Schleier ju 5 Livr.; und diefen iconen Dreis der Tugend, namlich einen moras liften Schleier von 6 Livr., werfen Menfchen wie Blaife gern über gute Leute. Gie nennen daher gern Denter Ungläubige, und heterodore Bolfe, deren Bahne glatten und gahnen helfen; fo wird auch auf die beften Klingen ein Bolf eingezeichnet.

Als Sicbentas feiner Frau zuerft die Blaififche Nach: richt hinterbrachte, bag er fein Chrift, wo nicht gar ein Undrift fei: machte fie noch nichts Bofonberes baraus, ba fie fich bergleichen von einem Manne, mit welchem fic chelich topuliert worben, gar nicht benten fonnte. Mur fpater fiel ihr wieder ein, daß er in bem Monate, als bas Wetter ju lange troden mar, nicht blos bie fas tholifchen Umgange, auf welche fie felber nichts hielt, fondern auch die protestantischen Bettergebete bagegen ohne Behl verworfen habe, indem er gefragt: "ob bie "meilenlangen Prozessionen, fogenannte Raravanen, in "der arabischen Bufte mit allen ihren Wettergebeten je "cine einzige Bolfe ju Stande gebracht; ober marum die "Geiftlichen nur gegen Raffe und Trodenheit und nicht "auch gegen einen grimmigen Binter Umgange, Die wes "nigstens fur bie Umganger ihn milbern murben, ver-"anstalteten, ober in Solland gegen Rebel, in Grons "land gegen Nordscheine; auch wundere er fich am meis "ften, warum die Beidenbetehrer, die fich fo oft und "mit foldem Erfolg die Sonne erbitten, wenn blos die "Bolfen fie verbeden , nicht auch um ben Sonnenforper "(was viel wichtiger mare) anhalten, wenn er in Polars "låndern gar gange Monate nicht einmal zum Borfcbein "fomme bei hellem himmel; ober warum wir, fagt er "endlich, gegen große fur une felten erfreuliche Sonnens "finsterniffe nicht vortehren, fondern hierin und cigents "lich von den Bilden übertreffen laffen, welche fie am "Eude wegheulen und wegstehen." - Bie nehmen

manche Worte, an sich anfangs unschuldig, ja suß, erst auf dem Lager der Zeit giftige Kräfte an, wie Zucker der 30 Jahre in Magazinen gelegen \*)! Jene freien Worte griffen jego start in Lenetten ein, wenn sie unter der aus lauter Aposteln gezimmerten Kanzel Stiefels saß und ihn ein Gebet nach dem andern verrichten horte, bald für, bald wieder Krantheit, Obrigkeit, Niederkunft, Saat, u. s. w. Wie süß wurd ihr nun auf der andern Seite der Pelzstiefel und wie schon wurden dessen Predigten wahre Liebehriefe für ihr Herz! Und ohnehin steht ja Geistlichkeit in einem nahen Berhaltniß mit dem weiblischen Herzen; daher bedeutet ursprünglich auf der deuts schen Spielkarte das Herz die Geistlichkeit. —

Was that und bachte nun Stanislaus Siebentas bei allein? - Zweierlei, mas fich widersprach. Satt' er gerade ein hartes Wort gefagt: fo bejammerte er bie vers laffene, ohnmachtige Seele, beren ganges Rofenparterre ber Freuden ausgehauen mar, beren erfte Liebe gegen ben Schulrath im Jammer und Darben verschmachtete, und die taufend schone Reize ihres verschlossenen Innern wurde vor einem geliebten Bergen - benn feines mar es nicht - entfaltet haben; und feh' ich denn nicht - fagte er fich weiter — "wie ihr die Nadel oder der Nadels "topf auf feine Beife ein folder fpiger Betterableiter "ihrer schwulen Bliswolfen fein fann, als mir die fpige "Reder? Wegschreiben fann man fich viel, aber nicht "Begnahen. Und wenn ich vollends bedenke, mas ich -"bie Sternfunde und die Seclenfunde nicht einmal gu "rechnen - noch befonders an Raifer Antoninus Gelbft. "betrachtungen und an Arrianus Epiftet; die beide fie

<sup>\*)</sup> Sander über bas Große und Schone ber Natur. Th. 1.

anicht einmal bem Ramen und Einbande nach tennt, "får Schwimmfleider und Rortweften , in den bochften "Rluten habe; und mas fur Sprigenleute an ihnen, "wenn ich in Bornfeuer gerathe, wie vorbin, fie aber abren Born allein abbrennt: wahrlich ich follte noch "sebnmal milder als wilder fein." - Eraf es fich freis lich aber ameltens, bag er gerade barte Worte nicht aus: gestoßen batte, fondern erduldet: fo malte er fich auf ber einen Scite, das ftarte Schnen nach bem Schulrath vor, Das fie leicht unter ber fopflofen Raharbeit heimlich fo febr vergrößern tonnte als fie nur wollte, und auf bet audern die unabläßige Dachgiebigfeit feines gu weichen Bergens, fur melde fein Rraftfreund Leibgeber ohne Beiteres ihn schelten murbe, aber noch mehr die Frau wegen bes Gegentheils; und welche fie schwerlich bei ihe rem ftarren Stiefel antrafe, wenn aus beffen neuticher greller Auffundigung bes Rapitals ber Liebe etmas zu fchließen fei.

In dieser Laune that er an einem Sonntage, wo sie wieder in die Besperpredigt des Schulraths ging, mit zornschwerem Gemuth die leichte Frage, warum sie sonst so selven Genuth die leichte Frage, warum sie sonst so selven in die Abendpredigt gegangen, und nun so häusig. Sie versetze: "sie hab' es gethan, weil der Besperprediger Schalaster sonst gepredigt, für welchen seit der Ausrenkung des Schlüsselbeins der Schulrath die Kanzel besteige; werde aber das Bein wieder hergestellt, so solle sie Gott bewahren, in seine Andacht zu gehen." Nach und nach bracht' er heraus, "daß sie den jungen Schalaster für einen falschen gefährlichen Irrlehrer halte, der von der heiligen Schrifts Lutheri abweiche, weil er an Masch, an Jäsos Christos, Petros, Paulos glaube, und alle Apostel bei ihm sich "ossen", so daß sich alle

christliche Seelen ürgern, und bas himmlische Jerusalem hab' er gar auf eine Art genannt, die fie nicht einmal nachsprechen könne; er habe nun seitdem sich am Schlüsselbeine einen Schaben gethan, aber sie wolle nicht richten." — "Dieß thu' auch nicht, liebe Lenette, sagte Sierbenkäs; der junge Mann hat eben entweder ein schwasches Gesicht, oder ist im griechischen Testament schlecht bewandert, denn da sieht bas u wie ein o aus. O, wie munche Schalaster sagen nicht in so verschiedenen Wissenschaften und Glaubenlehren Petros statt Petrus, und bringen ohne Noth und ohne Eckstein, durch blutverz wandte Selbklauter die Menschen auseinander."

Nur aber diesemal brachte Schalaster sie ein wenig zusammen. Dem Armenadvokaten that es wol, daß er sich bisher geirtt, und das Lenette nicht blos Liebe zu Stiesel; sondern auch Liebe für reine Religion in die Abendfirche hinein gesest. Schwach war freilich der Unsterschied; aber in der Noth nimmt man jeden Trost mit; Siebenkas freute sich demnach heimlich, daß seine Frau den Schulrath nicht in dem hohen Grade liebe, als er gemeint. Sprecht hier nichts gegen das dunne Spins nengewebe, das uns und unfer Gluck trägt; haben wir es aus unserem Innern gesponnen und herausgezogen wie die Spinne ihres, so hält es uns auch ziemlich und gleich dieser hangen wir sicher mitten darin, und der Sturmwind weht uns uud das Gewebe unbeschädigt hin und her.

Von biesem Tage an ging Siebentas gerade zu wies ber zum einzigen Freund im Orte, zum Schulrath, bem er ben kleinen Fehltritt schon langst — ich glaube eine halbe Stumbe darnach — von herzen vergeben hatte. Er wußte, seine Erscheinung war ein Troft für ben ver, wiesenen Evangeliften im Stuben Datmos; und fur die Frau war es auch einer. Ja er trug Gruße die nie ans befohlen waren, zwischen beiben hin und her.

Abends waren bei Lenetten kleine hingeworfne Bestichte vom Rath die grune Saat, die das scharrende Rebhuhn unter dem tiefen Schnee auskraßt. Ich verssteck' es inzwischen nicht, mich dauert er und sie; und ich kann kein elender Parteiganger sein, der nicht zwei Perssonen, die einander migverstehen und befehden, zugleich Antheil und Liebe geben kann. —

Mus diefem grauen ichwulen himmel, beffen Gleftris fiermaschinen alle Stunden luden und hauften, fiel ends lich der erfte grelle Donnerschlag herab: Firmian verlor Der Beimlicher mar bas reibende Ras. feinen Prozef. Benfell und ber ftaupende Ruchsichwang gewesen, ber bie Erbfammerschaft oder ben Dechkuchen ber Justig mit fleis nen Tafchenbligen gefüllet hatte. Es murbe bem Abvofaten aber von Rechtswegen ber Berluft bes Prozeffes zuerkannt, weil der junge Notarius Giegold, mit deffen Motariatinstrument er fich bewaffnen wollen, noch nicht immatrifulieret mar. Es fann wenig Menschen geben, die nicht wiffen, daß in Sachsen nur ein Ins ftrument gilt, das ein immatrifulierter Notar gemacht, und daß mithin die Beweiskraft eines Dofumentes in eis nem fremden Lande nicht ftarfer fein fann, als fie in bem war, worin man es fertigte. Firmian verlor zwar ben Prozef, und fur jest die Erbichaft; aber fie blieb ibm boch unter jedem Rechtstreite unverfehrt da fteben. Dichts sichert wol ein Bermogen beffer vor Dieben und Rlienten und Advokaten, als wenn es ein Depositum oder ein Streitgegenstand (objectum litis) geworden; niemand barf es mehr angreifen, weil bie Summe in ben Aften

bentlich spezisizieret ift, (es mußten benn die Aften sels ber noch cher, als ihr Gegenstand abhanden kommen): so freuet sich der Hausvater, wenn der Kornwurm den Kornschober ganzlich übersponnen, und weiß papile sotieret hat, weil dann die übrigen Körner, die der Spinner nicht ausgekernet hat, vor allen andern Korns würmern ganz gedecket sind, —

Niemals ist ein Prozest leichter zu gewinnen, ale wenn man ihn verloren hat; denn man appellieret. — Nach der Abtragung der ins und außergerichtl. Kosten, und nach der Ablösung der Atten, bieten die Gesetz das benesicium appellationis (Wolthat der Berufung an eisnen hähern Richter), wiewol bei dieser Benesistomddie und Nechtswolthat noch andere außergerichtliche Wolthasten notthig sind, um von der gerichtlichen Gebrauch zu machen.

Siebenfas durfte berufen - er fonnte ben Beweis feines Mamens und feiner Dunbelschaft recht gut mit einem andern, aber immatrifulierten Leipziger Notarius führen - es fehlte ibm nichts, ale bas Bertzeng ober die Baffe des Streites, die zugleich der Gegenstand befe seiben mar, fury bas Gelb. - In ben 10 Tagen, innerhalb welcher die Appellazion wie ein Fotus reifen muß, ging er franklich und sinnend umber: jeder diefer Degis maltage ubte an ihm eine von den zehn Berfolgungen ber erften Chriften aus, und dezimierte feine frohen Stuns Bon feinem Leibgeber in Bairenth Geld gu begehe ren, war bie Beit zu furg, und ber Weg zu lang, ba Leibgeber, nach feinem Schweigen ju fchließen, vielleicht mit dem Springstab und Steigeifen feiner Gilhouettens ichecre über mehre Berge meggesprungen mar. - Fire mian that auf alles Bergicht und ging jum alten Freund Stiefel, um fic zu troften, und alles zu erzählen: biefer ergrimmte über ben sumpfigen, bodenlosen Weg Rich, tens, und brang bem Abvotaten eine Stelze darin auf, namlich die Gelder zum Appellieren. Ach, es war dem unbefriedigten, schmachtenden Rathe so viel, als sastete er Lenettens geliebte, ziehende Hand, und sein reditches, an lauter eiskalten Tagen angerinnendes Bint sing wier der aufgethauet zu laufen an. Es war keine Taufchung des Ehrgefühls, daß Firmian, der lieber hungerte, als borgte, gleichwol von ihm jeden Thaler als ein Steins den annahm, um es in den morastigen Weg Nechtens zu pflastern, und so unbefudelt darüber zu kommen. Aber die Hantsche war sein Gedanke, er sterbe bald, und dann bleibe doch seiner sulflosen Wittwe der Genuß der kleinen Erbschaft nach.

Er appellierte an die erste Appellazionkammer, und bestellte fich in Leipzig bei einer andern Notareat & Schmics deeffe ein neues Instrument, beim Beugen Beichtiger Lobstein.

Diese neuen, vom Glud erhaltenen Realtereizionen, und Ragelmale auf der einen, und diese Gute, und diese Kenten des Nathes auf der andern Seite, häuften neuen Sauerstoff in Lenetten an; aber der Effig ihres Unwillens wurde, wie anderer, durch ein Frostwetter verdichtet, davon ich sogleich die Wetterbrobachtungen mitcheilen kann.

Lenette war namlich feit bem Janke mit Stiefeln ben gangen Tag ftumm; bies bai Fremben genaß fie von ihrer Jungenlahmung. Es muß geschieft physisch erklaret werben, warum eine Frau oft nicht sprechen kann, aus fer mit Fremben; und man muß die entgegengesete Urssache von der entgegengeseten Erscheinung aufspuren,

daß eine Somnambule nur mit bem Magnetifor und seinen Bundgenoffen rebet. Auf St. Silda buften alle Menfchen , wenn ein fremder aussteigt; Suften ift aber, wenn nicht Sprechen felber, boch bas vorhergebenbe Schnarren des Raderwerts in der Sprachmaschine. Diese periodische Stummbeit, die vielleicht, wie oft die immermahrenbe, von ber Burudtreibung ber Sautans ichlage herfommt, ift ben Mergten etwas Mitch: Bes pfer \*) ergablt von einer schlagflufigen Frau, baß fie nichts mehr fagen konnte, als bas Baterunfer, und ben Glauben : und in den Chen find Stummheiten haufig. worin die Frau nichts zum Manne fagen fann als bas Allernothigste. Gin Bittenberger Fieberfranfer \*\*) fonnte den ganzen Tag nicht sprechen, außer von 12 bis 1. Ubr. und fo findet man genug arme weibliche Stumme, die des Tags nur eine Wiertelstunde, oder nur Abends ein Bort hervorzubringen im Stande find, und fich übris gens mit ben Stummenglocken behelfen, wogu sie Schlassel, Teller und Thuren nehmen. —

Diese Stummheit verhartete endlich ben armen Abs vokaten so sehr, daß er sie auch bekam. Er ahmte die Brau, wie ein Bater die Kinder nach, nm sie zu bese sern. Gein satirischer Humor sah oft der satirischen Bosheit ahnlich; aber er hatte ihn nur, um sich gelassen und kalt zu erhalten. Wenn Kammerzosen ihn unter seiner schriftstellerischen Siederei und Brauerei gänzlich badurch störten, daß sie mit Beihulse Lenettens seine Stude zu einer Heroldkanzlei und Nednerduhne erhoben; so dog er wenigstens seine Frau vom Nednerstuhl herab,

<sup>\*)</sup> Wepf. hist. apoplect. p. 468.

<sup>\*\*)</sup> Repub. des lettres Octobr. 1685. V. 1091.

<sup>18.</sup> Banb.

indem er - bas hatt' er vorher mit ihr ansgemacht breimal mit bem vergoldeten Bogelzepter auf fein Schreib. untt fcblug - fo nimmt ein Bepter leicht ber Schwefter Rednerin Die Preffreihelt. - Ja er mar im Stande, menn er oft vor biefen aufgezognen rebenden Cicerostos pfen fag, ohne einen Gebanten ober eine Zeile berauss Bubringen , und wenn er weniger feinen eignen Schaben, als ben andern, fo ungahlig vieler Menfchen vom bochs ften Berftand und Stand bebergigte, die durch die Spreche fundigen um taufend Ideen famen, er war bann im Stande, fag' ich einen entseslichen Schlag mit bem Beps ter, mit bem Lineal auf ben Tifch ju thun, wie man auf einen Zeich appliziert, um bas Quaden ber Frofche gu fillen. Befonders franfte ihn der Raub am meiften, ber an ber Rachwelt begangen murbe, wenn burch fols des verfliegendes Gefdmas fein Buch geringhaltiget, auf Es ift icon , bag alle Schriftsteller , fogar fie gelangte. Die, welche die Unfterblichfeit ihrer Geele laugnen, Doch die ihres Damens felten anzufechten magen; und wie Cicero verficherte, er murde ein zweites Leben glauben, fogar wenn es feines gabe; fo wollen fie im Glauben an bas zweite ewige Leben ihres Damens bleiben, thaten auch die Rezensenten bas Gegentheil entschieten bar.

Siebentas macht' es jeto seiner Frau bekannt, daß er nichts mehr sprechen werde, nicht einmal vom Nothe wendigften: und das blos deßhalb, um nicht durch lange zornige Neben über Neben, Waschen zc. sich im Schreis ben zu storen und zu ertalten, oder gegen sie sich zu erzhiten. Dieselbe gleichgultige Sache kann in zehn verzschiedenen Idnen und Mistonen gesagt werden; um also ber Frau die Unwissenheit und Neugierde des Zons, woe

mit etwas gefagt werben fonnte, gu laffen, fagt'er the, er werbe nun nicht anders mit ihr fprechen, als schriftlich.

3ch bin ichon hier mit der besten Erdrterung bei bet Sand.

Der ernftichwere, bedachtfame Buchbinder argerte fich namlich bas gange Rirchenjahr über niemand fo febr. als über feinen Schliffel, wie er fich ausbruckte, über feinen luftigen Gobn, der die beften Bucher beffer las, als band, ber fie schief und schmal beschnitt, und ber badurch, daß er die Buchbinderpreffe ju einer Buchbrus derpreffe einschraubte, bas naffe Bert jugleich perbop. und verdunnte. Dies fonnte nun ber Batte nicht anfeben : er erboßte fich fo, bag er ju dem Teufeld Reichs : Rinde fein Bort mehr fagen wollte. Seine Prachtgefete, und guldnen Regeln, die er bem Cohne aber Ginbande jugufertigen hatte, diefe gab er feiner Frau ale Reichspostreiterin mit, Die (mit der Rabel als Botenfpieß) aus der fernsten Ede aufftand, und bie Befohle bem Sohne, der nicht weit vom Bater planierte, Dem Sohn, ber feine Antworten und überbrachte: Fragen wieder ber Gilbotenfrau mit einhandigte, war gang wol bei ber Gache ju Muthe: ber Bater fonnte weniger feifen. Diefer befam ce meg, und wollte nichts mehr mundlich verhandeln. Er fuchte zwar feine Ems pfindung gegen ben Sohn durch Mienenspiele auszudrus ten, und befchog, wie ein Borliebter, biefen, ber ihm gegenüber fag, mit warmen Bliefen; aber ein Auge voll Blicke ift, ob wir gleich nicht blos Gaumen's, Bahns und Bungen :, fondern auch Augenbuchftaben haben, immer ein verwirrter Schriftfaften voll Perlichrift. Allein ba jum Glade bie Schrift : und Pofterfindung einem Menfchen, der auf einer nordlichen Eisscholle ben Mords

pol umfahrt, Mittel an ble Sand gibt, mit einem, Der auf einem Palmbaum unter Papagaien in ber beißen Bone fist, ju tommunizieren: fo fanden bier Bater und Sohn, wenn fie, von einander getrennt, fich am Arbeittifch gegen über fagen, in der Erfindung des Schreibs und Doftwefens Mittel , fich ihrer Entfernung burch eie. nen Briefwechsel, worein fie fich mit einander über ben Tifch meg einließen, ju verfüßen und ju erleichtern, die wichtigften Geschäftbriefe murben unversiegelt, aber ficher - ba gwei Finger bei biefer Pennppoft bas Felleifen und Doftichiff maren - hin : und bergefchoben: ber Brief, und Rurierwechsel ging auf fo glatten Begen, und bei fo guter poste aux anes zwischen beiben ftume men Dachten baufig, und ungehindert und ber Bater tonnte bei fo freier Mittheilung leicht in einer Minute auf die wichtigften Berichte icon Antwort haben von feis nem Rorrespondenten; ja fie maren fo wenig getrennt, als wohnten fie Saus bei Baus an einander. **Sollte** ein Reisenber etwan noch vor mir nach Ruffchnappel fommen: fo bitt' ich ibn, die zwel Lischecken, wovon bas eine bas Intelligenzeomtoir bes andern mar, fich abs jufagen, und die beiden Bureaux einzustecken, und in irgend einer großen Stadt und Gefellschaft ben Reugies rigen vorzuzeigen, ober mir in Sof. - --

Siebentas thats halb nach. Er schnitt kleine Der fretalbriefe zu recht und voraus für die nothigsten Fälle. That Lenette eine unvorhergesehene Frage an ihn, worrauf seine Brieftasche noch keine Antwort enthielt, so schrieb er drei Zeilen und langte das Reftript über den Lisch hin. Allerhöchste Handbillets oder Nathsverordsnungen, die täglich wiederholt werden mußten, ließ er sich Abends durch ein stehendes Requisitorialschreiben zu

Ersparung bes Briefpapiers wieber geben, um ben ane bern Lag ben schriftlichen Bescheib nicht von neuem ju schreiben: er langte bas Abschnißel blos hin. Bas lagte aber Lenette baju? —

3ch werde beffer antworten, wenn ich vorher Rache folgendes erzähle: ein einzigesmal sprach er in dieser Stummenanstalt, ale er aus einer irbenen Schuffel, in ber außer eingebranntem Blumenwert auch poetisches war, Rrautfallat fpeifete. Er hob mit ber Gabel ben Sallat weg, ber bas fleine Rand , Rarmen überbedte, das bieß: Fried' ernahrt, Unfried' vergehrt. er eine Gabel voll weghob, fo tonnt' er einen ober etliche Fuße diefes bibattifchen Gebichtes weiter lefen, und er thats laut. — "Was sagte nun Lenette dazu? — frage ten wir oben; tein Wort, fag' ich, fie ließ durch fein Schweigen und Burnen fich ihres nicht nehmen; benn er schien ihr zulest zur Bosheit fich zu verftocken und ba wollte fie auch nicht weit gurudbleiben. - In ber That, ging er taglich weiter und fcob gang neue gerbrochne Bes sehtafelchen über seinen Tisch bis jur Ece, oder trug fie auf ihren. 3ch nenne nicht alle, fondern nur einige, 8. B. bas Rarthaunenpapierchen des Inhalts (benn er erfand fich ju Liebe immer neue Ueberschriften): "ftopfe ber langen Rah, Bestie ben überlaufenden Dund, die da fieht, daß ich schreibe, oder ich faffe fie bei der Reble, womit sie mir so zusest" - bas Amtblattchen: "wasche mir ein wenig unreines Baffer ab, ich will meine Bafche barpfoten von Dinte rein machen," - Das hirtenbriefchen: "ich munsche jego wol in einer ober ber ans dern Ruhe den Epiftet über bas Ertragen aller Menfchen fluchtig durchzugeben; ftor mich folglich nicht." - Der Nabelbrief: "ich fite eben über einer der schwersten und

bitterften Satiren gegen die Beiber\*); fuhre die fcreiende Buchbinderin hinunter zur Frifdrin und sprecht da zue fammen aufgeweckt." - Marter : Bant : Bettel, auch Marter , Bank , Folium : "ich habe heute Bormittags vieles Mogliche ausgehalten, und habe mich burchgerungen burch Befen und Flederwische, und burch Saubentopfe und durch Zungenköpfe: konnt' ich nicht fo etwa gegen Abend bie hier vorliegenden peinlichen Aften ein Stunds den lang ungepeinigt und friedlich jur Ginficht burche laufen?" - - Es wird mich niemand bereden, daß er Diefen Befuchkarten, Die er bei ihr abgab, ihr Stechens bes und Rabelbriefliches fehr badurch benahm, ' daß er juweilen Schrift in Sprache umsehte, und wenn Andere ba waren, mit diefen über Aehnliches mundlich scherzte. Go fante er einmal zum Saarfrausler Merbiber in Lenettens Gegenwart: "Monsieur Merbiber, es ift uns glaublich, mas mein Sanshalten jahrlich frift; meine Frau, wie fie da feht, allein verzehrt jedes Jahr gehn Bentner Dahrung und - (als fie und ber Frifdr bie Bande über dem Ropfe zufammen schlugen) ich deffalls." Freilich wies er Merbisern in Schlbzern gedruckt auf, daß jeder Mensch jahrlich so viel Rahrung verbrauche; aber mer hielt es in ber Stube fur moglich ?

Grollen ober Schmollen ift eine geistige Starrsucht, worin, wie in ber forperlichen, jedes Glied in der steifen Saltung verharrt, wo es der Anfall ergriff und die geistige hat auch dieß mit ber leiblichen gemein, daß sie ofter

<sup>\*)</sup> Teufels Papiere S. 427. Unter — ber Einkleibung: "gutgemeinte Biographie einer neuen, angenehmen Frau, von bloßem Holz, bie ich erfunden und geheirathet." Auch die ftarke Sauere dieser Satire mag wol kenette mit ihren Sonnenstichen zeltigend eingewirkt haben.

Belber als Manner befällt \*). Nach allem biefem konnte Siebenkas gerade durch den scheindar boshaften Scherz, womit er sich selber blos gelagner erhalten wollte, nur das Erstarren der Gattin verdoppeln; und doch ware manches hingegangen, hätte sie nur in jeder Boche ein, mal den Pelzstiefel gestehen, und hätten nicht die Nahrungsorgen, die alles Zinngeschier der Vogelstange aufzehrten und einschmolzen, in ihrem unglücklichen herzen gleichsam den letzten, frohen warmen Bluttropfen zersetzt und aufgetrocknet. — Die Leidtragende! Aber so gabs keine hülfe für sie — und für den, den sie verstannte! —

Armuth ift die einzige Last, Die schwerer wird, je mohre Geliebte baran tragen. Firmian, wenn er allein gewefen mare, hatte auf biefe Luden und Locher unferer Lebensstraße faum hingeseben, ba das Schickfal icon alle 30 Schritte ein Baufchen Steine gum Ausfullen ber Locher hingeftellt. Und in dem größten Sturm fand ihm immer außer ber herrlichften Philosophie noch ein Seehafen, ober eine Laucherglode offen, feine - Dus benduhr, namlich beren Raufschilling. Aber Die Frau und ihre Trauermufifen, und Aprie Cleison - und 1000 andere Dinge - und Leibgebers unbegreifliches Berftums men - und fein machfendes Erfranten, alles bas machte aus feiner Lebensluft durch fo viele Berunreinigungen eis nen ichmulen entnervenden Sirocowind, der im Den, fchen einen trodinen, heißen, franten Durft entzundet, gegen ben er oft bas, mas ber Golbat gegen ben phofis fchen jum Lofchen und Rublen in ben Dund legt, in bie Bruft nimmt, taltes Blei und Schiefpulver. - -

<sup>4)</sup> Tiffot von ben Nervenkrankheiten.

Am 11ten Februar fuchte fich Firmian ju helfen.

Am 11ten Februar, am Euphrofinenstag, 1767 war Lenette geboren.

Sie hatt' es ihm oft, und ihren Nahkunden noch dfter, gesagt; aber es mat' ihm doch entfallen, ohne den Generalsuperintendenten Ziehen, der ein Buch drucken ließ, und ihn darin an den elften erinnerte. Der Susperintendent hatte namlich vorausgesagt, daß an diesem 11ten Hornung 1786 ein Stud vom süblichen Deutschs land sich durch das Erdbeben wie Lagerforn in die Unterswelt senken werde. Mithin wurden am herabgelassenen Sargseil, oder an der herabgelassenen Fallbrucke des sinskenden Bodens die Ruhschnappler in ganzen Körperschaften in die Holle gefahren sein, in der sie vorher als einzzelne Abgesandte ankamen; es wurde aber aus allem nichts.

Im Tage vor dem Erdbeben und vor lenettens Ges burt ging Firmian Nachmittags auf die Bebemaschine und bas Schwungbret feiner Seele, auf Die alte Uns bobe, wo fein Beinrich ihn verlaffen hatte. Sein Freund und feine Rrau ftanden in bewolften Bilbern um feine Seele, er dachte daran, daß von Beinriche Abschied bis jest eben so viele Sauptspaltungen in seiner Che vorge fallen waren, als beren Moreri in ber Rirche von den Aposteln bis ju Luthern aufjahlt, namlich 124. lose, stille, frohe Arbeiter bahnten bem Fruhling ben Bea. Er mar vor Garten vorbeigegangen, beren Baume man vom Moos und Berbstlaube entledigte, vor Bienens und Beinftocken, die man verfette und ausreinigte, und por ben Abichnigeln ber Weiben. Die Sonne glangte warm über die knofpenvolle Gegend. Ploblich war ihm - und Menfchen von Phantafie begegnet es oft, und fie werden daher leichter schwärmerisch - als wohne sein

Leben, fatt in einem feften Bergen, in einer warmen, meichen Bahre, und fein beschwerter Geift brange fich schwellend burch eine Rerferfuge, binaus, und gerlaufe gu einem Tone, ju einer blauen Aetherwelle: "ich will ihr "an ihrem Geburttage vergeben, (rief fein ganges ger-"gangenes 3d) - ich habe ihr wol bisher zu viel ge-"than." Er befchloß, ben Schulrath wieder ins Saus ju führen, und den grillierten Rattun vorher, und ihr mit beiden , mit einem neuen Dabfiffen ein Geburttage angebinde ju machen. Er faffete feine Uhrtette an , und an ihr jog er bas Mittel, ben Glias : und Fauft : Dans tel heraus, der ihn über alle Uebel tragen tonnte, name lich wenn er ben Mantel verlaufte. Er ging voll lauter Sonnenlicht in allen Eden bes Bergens nach Saufe, und gab ber Uhr einen funftlichen Stilleftand, und fagte gu lenetten , fie muffe jum Uhrmacher jur Reparatur, Gie war in ber That bisher wie bie obern Planeten am Anfange ihres Uhr : Tages rechtlaufig , bann ftebend , bann rucklaufig gewefen. Er verdectte ihr damit feine Projette. Er trug fie felber auf einen Sandelplas, ichlug fie los; - fo gewiß er mußte, er fonne ohne ihr Differn auf feinem Schreibtische nicht recht fchreiben; wie nach Lode ein Ebelmann nur in einem Bimmer tangen fonnte, worin ein alter Raften ftand — und Abends wurde bas ausgelbfete grillierte Bluthemb und Saetuch bes Unfrauts ungefehen ins Saus geschafft. Firmian ging noch Abends jum Schulrath, und verfundigte ihm mit der neuen Barme feines beredten Bergens, feinen Entschluß ben Geburttag .- Die Biederfehr bes Rattuns - Die Bitte um einen Befuch - fein nabes Sterben, und feine Dem franken Rath, ben Abmes Ergebung in alles. senheit ober Liebe. mie der Ralt die Schattenpartieen Der Fredfobilber, bleicher genaget hatte, blefem wurde warmer Lebens Dem eingehaucht, daß morgen wieder Die lang entbehrte Stimme (Lenette horte doch feine in der Rirche) ben ganzen Saitenbezug feines Ich bewegen follte.

3ch muß hier eine Bertheidigung und eine Untlage einschichten. Jenegeht meinen Belben an, ber feinen Abele brief der Chre fast durch die Bitte an Stiefeln ju gerfnullen Scheint; aber er will bamit feiner gefrantten Gattin einen großen Gefallen thun, und fich einen fleinen. namlich ber ftartfte, wilbefte Dann gegen bas ewige weibe liche Burnen und Untergraben in die Lange nicht aus; um nur Rube und Frieden ju haben, laffet ein folder, ber vor der Che taufend Schwure that, er wollte darin feinen Billen burchfegen, am Ende gern ber herrin ihren. Das Uebrige in Firmians Betragen , brauch' ich nicht gu vertheigen, weils nicht moglich ift, fondern nur no thig. - Die Unflage, Die ich verhieß, betrift meine Mitarbeiter: barum namlich, bas fie in ihren Romas nen fo meit von biefer Lebensbeschreibung ober von der Matur abweichen, und die Trennungen und Bereiniguns gen ber Menfchen in fo furgen Beiten moglich und wirfe lich machen, daß man mit einer Terzienuhr dabei ftehen, und es nachtablen fann. Aber ein Mensch reißet nicht auf einmal von einem theuern Menschen ab , sondern bie Riffe wechseln mit fleinen Baft , und Blumenankettungen, bis fich der lange Lausch zwischen Suchen und Fliehen mit ganglicher Entfernung schließet, und erft fo werben wir arme Menschen - am armften. Mit bem Bereis nen ber Seelen ifte im Gangen eben fo. Wo and in weilen gleichsam ein unfichtbarer, unendlicher Arm uns ploglich einem neuen Bergen entgegen bruckt: ba hatten wie boch biefes Berg foon lange unter ben Beiligen

bildern unserer Sehnsneht vertraulich gekannt, und das Bild oft verhangen, und oft aufgebeeft und angebetet. -

Unferem Firmian murb' es fpater Abends wieder im einfamen Gorgeftuhl unmöglich, mit aller feiner Liebe bis auf Morgen ju marten : Die Ginfperrung felber machte fie immer marmer, und als ihn feine Beforgnig, er fterbe noch vor der Sag : und Rachtgleiche am Schlage, befiel, erfebraet er ungewöhnlich - nicht über ben Lob; fondern über Lenettens Berlegenheit, wie fie fur biefe lette Probe des Menschen, fur die Ankerprobe \*), die Stollgebuhren erschwinge. Er hatte gorade Geld in Uce berfluß unter ben Fingern; er fprang auf und lief noch Nachts zum Borfteber ber Leichenlotterie, Damit boch feine Frau bei feinem Tob 50 fl. erbte als Eingebrachtes, um damit feinen forperlichen Genfreiser hubich mit Erde ju überlegen. Es ift mir nicht bewußt, wie viel er jahlte; ich bin aber biefer Berlegenheit schon gewohnt, die ein Romanschreiber, ber jede beliebige Summe ers bichten tann, gar nicht fennt, Die aber einen mahrhafe ten Lebensbefchreiber ifngemein belaftet und aufhalt, weil ein folder Mann nichts hinfchreiben barf, als mas er mit Inftrumenten und Briefgewolben befestigen fann.

Morgens am 11. Febr., ober am Sonnabend, trat Firmian weich in die Stube, weil uns jede Erkrankung und Entkräftung, 3. B. durch Blutverlust und Schmers zen, erweicht, und noch weicher, weil er einem fanften Lag' entgegenging. Man liebt viel stärker, wenn man eine Freude zu machen vor hat, als eine Stunde darauf, wenn man sie gemacht hat. Es war an diesem Morgen

<sup>\*)</sup> Diese besteht barin, bas man ben Anter auf ein tie fes, partes Lagen nieberwirft.

fo minbig, als hielten bie Sturme ein Ringrennen und Ritterturnier, ober als verschickte ber Acolus seine Binde aus Bindbuchfen: viele bachten baber, entweder bas Erdbeben hebe ichon an, ober einer und ber andere babe fich aus Rurcht bavor erhenft, - Firmian traf in Les nettens Angeficht zwei Augen an, aus benen ichon in Diefer Rrube ber marme Blutregen ber Thranen auf ben erften Sag gefallen mar. Gie hatte feine Liebe und feine Entschluffe nicht im geringften erratben, fie batte gar nicht baran gebacht, fondern nur an folgenbes: "ach! "feit meine Eltern verwefen, fraget niemand mehr nach "dem Tage meiner Geburt." 3hm ichien es, als habe fie etwas im Sinne. Sie blidte ihm einigemal ausforfcbend ine Muge, und fcbien etwas vorzuhaben; es verfcob alfo die Ergiefung feiner vollen Bruft und die Ente Schleierung der fleinen Doppelgabe. Endlich trat fie langfam und errothend ju ihm, und fuchte verwirrt feine Sand in ihre ju bringen, und fagte mit niedergeschlagnen Augen, in benen noch feine gange Thrane mar: "wir "wollen uns heute verfohnen. Benn Du mir etwas "zu Leide gethan haft, fo will ich Dir von Bergen ver-"geben, und thu' mir auch bergleichen." Diefe Unrebe gerriß fein warmes berg, und er tonnte anfangs nur ftocten, und fie an ben beflommenen Bufen reißen, und fagen : "Bergib Du nur - ach ich liebe Dich noch mehr, "als Du mich!" Und hier quollen, von taufend Erinnes rungen ber vorigen Tage gepresset, fcmere beiße Tropfen aus bem vollen tiefen Bergen, wie tiefe Strome trager Bermundert blidte fie ibn an, und fagte: "wir fohnen uns alfo heute aus - und mein Geburttag "ift heute auch, aber ich habe einen fehr betrubten Bes "burttag." Bebo erft borte feine Bergeffenheit bes Ans

ĭ

gebindes auf, das er bringen wollte - er lief weg und brachte es, namlich bas Dahfiffen, ben Rattun, und bie Radricht, daß Stiefel Abends fomme. erft fing fie an ju weinen, und fragte: "ach, bas baf "Du fcon geftern gethan? und meinen Geburttag ges "wußt? - Recht von gangem Bergen bant' ich Dir, bee "fonbers fur bas fcone - Rabtiffen. 3ch bachte nicht, "daß Du an meinem Schlechten Geburttag benten murs "beft." - Geine mannlich sichone Geele, Die nicht, wie eine weibliche, ihren Enthusiasmus bewacht, fagt' ihr alles heraus, und feinen Eintritt in die Leichenlotterie, ben er geftern gethan, damit fie ihm wohlfeiler unter die Erbe brachte. Ihre Ruhrung murbe fo groß und fichtbar, wie feine. "Rein, nein, (fagte "fie endlich) Gott wird Dich behaten - aber ben bens "tigen Lag, wenn wir den nur überleben. Bas fagt "benn ber S. Rath jum Erbbeben?" - Das laffe gut fein, - bag feines tommt, fagt' er - fagte Firmian.

Er lick fie ungern los vom erwarmten herzen. So lang er nicht im Freien ging — benn Schreiben war ihm unmöglich — schauete er ihr unaushörlich ins hells Angesicht, aus dem sich alle Bolken verzogen. Er brauchte einen alten Runstgriff gegen sich — ben ich ihm abges lernt — daß er, um einem guten Menschen recht sehe gut zu sein, und alles zu vergeben, lange ins Angesicht schauete. Denn auf einem Menschenangesicht sinden wir, ich und er, wenn es alt ist, das Griff, und Jahle brett harter Schmerzen, die so ranh darüber gingen; und wenn es jung ist, so kommt es uns als ein bluhens des Beet am Abhange eines Bulkanes vor, dessen nächte Erschütterungen das Beet zerreißen. — Ach, entweder die Jukunst oder die Bergangenheit stehen in jedem Ges

ficht, und machen und, wenn nicht wehmuthig, doch fanstmuthige

Firmian batte gern ben gangen Lag, - jumal eb' ber Abend fam - feine wieder gefundene genette am Bergen, und feine froben Thranen im Auge behalten; aber bei ihr maren Geschäfte Paufen, und die Thranen: brufen fammt bem bergen hungetaueilen. gens batte fie nicht einmal ben Duth, ihn über die mes tallifche Quelle biefes goldführenben Baches ju fragen, auf beffen fanfter Biege fie heute schwantte. Mann entdecte ihr gern bas Geheimniß ber verfauften Uhr. - Seute mar die Che, mas die Bor : Che ift, ein Cembal d'Amour, bas zwei Sangboben umgeben, bie fatt der Saiten deren Webllaut verdoppeln. Der gange Lag mar als ein Ausschnitt aus bem flaren Mond geho: ben, ben fein Dunftfreis überfchleient; oder aus der 2ten Belt, worein fogar aus jenem bie Mondeinwohner Lenette murbe burch ihre Morgenwarme einem fogenannten bemoosten Beilchenfteineben gleich, bas die Dufte eines verfleinerten Blumenbeets gustheilt, wenn man es nur marmer reibt.

Abends epfchien endlich ber Rath, verlegen sitternt, ein wenig stolz ausschend, aber unvermögend, ale er Lenetten gratulieren wollte, es zu thun vor Thranen, die eben so sehr in seiner Rehle, als in seinen Augen standen. Seine Berwirrung verbarg die fremde. Endlich verging der undurchsichtige Nebel zwischen ihnen, und sie konnten sich sehen. Dann wurde man recht froh: Firmian nothigte sich die Zufriedenheit ab, und dan beiden ans bern flog sie frei in die Bruft.

Ueber brei befanftigte, getroftete Bergen jogen bie gefüllten Gewittermolten nicht mehr fo tief mie font --

ber welchends drohende Komet ber Inkunft, hatte fein Schwerdt verloren, und fioh icon heller und weißer ins Blaue hinaus, vor lichtern Sternbilder vorbei. — Abends schiefte noch Leibgeber einen kurzen Brief, bessen bes gluckende Brilen ben Abend unsers Lieblings und das nächste Kapitel schmucken. —

Und so wurden an den Gehirnkammern des breifas chen Bundes — wie noch eben jest an des Lesers seinen — die eiligen, laufenden, zitternden Blumen frücke der Phantasie zu wachsenden, regen Freudenblus men, wie der Pieckerkranke die mankenden Bett. Blus men seines Vorhangs für beseelte Gestalken nimmt. Bahrlich, die Winternacht wollte, gleich einer Soms mernacht, kaum erloschen und etkalten an ihrem Horizont, und als sie um 12 Uhr von einander schieden, sagten sie 2 "wir waren doch alle recht henzlich vergnägt."

## Elftes Rapiteli

Leibgebers Schreiben über ben Ruhm — Firmians Abenbblatt.

Ich habe ben Lefer im vorigen Rapitel aus mahrer Liebe betrogen: gleichwol muß man ihn noch fo lange im Bestruge figen laffen, bis er folgenbes Briefchen von Leibges ber burchgelefen:

Vaduz d. 2. Febr. 1786.

## Mein Firmian Stanislaus!

Im Mai bin ich in Baireuth; und Du mußt auch bahin. Weiter hab' ich. Dir jego nichts wichtiges zu

burch bekannt zu werden. "Ich lasse zu, (sagt' ich ba:
"mals) es ist nicht jedem Erdensohn bescheert, und er
"soll es nicht sodern, daß ihn eine Stadt todtschlagen
"will, wie den H. Romnald (wie Bembo in dessen Le:
"beit derichtet), um nur seinen h. Leid als Reliquie weg"zuschnappen; aber er kann doch, dunkt mich, ohne
"Unbescheidenheit sich wünschen, daß wenn nicht seinem
"Pelzwede, wie Boltairens seinem in Paris geschah,
"boch seinem Scheitel einige Daare zum Andenken von
"Lenten ausgezogen werden, die ihn zu schäßen wissen,
"ich meine vorzüglich die Rezensenten."

Anders dacht' ich damals nicht; aber jeso dent' ich Der Ruhm verdient feinen Ruhm. faß einmal in einem naffalten Abend draufen auf einem Grangftein und fah mich an , und fagte: mas fann benn im Grunde aus Dir werden? - Stehen Dir Bege offen, gleich dem feel. Kornelius Agrippa \*), Kriegfekres tar des Raisers Maximilian, und Historiograph des Rais fer Rarls V. ju werben? Rannft Du Dich ju einem Snnbifus und Abvofaten ber Stadt Des, ju einem Leibmedifus ber Bergogin von Anjou, und ju einem theologischen Professor zu Pavia aufschwingen?'- Bemerkft Du, daß der Kardinal von Lothringen fo gern bei beinem Sohne Gevatter fteben will, als ers beim Sohne bes Agrippa wollte? - Und war' es nicht la: derlich, wenn Du aussprengteft und prablteft, daß ein Markgraf in Italien, ber Ronig von England, ber Kangler Merfurius Gatinaria und Margarita (eine Pringeffin

<sup>\*)</sup> Diefes und alles folgende, was Agrippa warb und hatte fteht in Naude (Raubat, Abhanblung von ben Gelehrten bie man für Zauberer gehalten,) unter bem Namen Agrippa.

aus Deftreich) Dich fammtlich in bem namlichen Jahre haben in ihre Dienfte ziehen wollen; mars nicht lacherlich und erlogen, nicht einmal der Schwierigfeit ber gangen Sache ju gedenken, ba biefe Leute alle fcon viele Jahre vorher ju Ditlasruh und Schlafpulver bes Tobes zerfprangen, ehe Du als Bund und Knallpulver bes Lebens auffuhrst? - In welchem befannten Berte, ich bitte Dich, nennt Paul Jovius Dich ein portentosum ingerinm, ober welcher andere Autor gablt Dich unter clarissima ani seculi lumina? -- Burben es nicht Schroch und Schmidt in ihren Reformationges fcichten im Borbeigeben angezeigt haben , wenne mabr ware, daß Du bei vier Rarbinalen und funf Bifcoffen und beim Erasmus, Melanchton und Capellanus in aus Berordentlichem Rredit flandeft? - Gefest aber auch, ich lage wirflich mit bem Cornelius Agrippa unter berfelben großen Laube und Staube von Lorbeerfrangen ; fo ging' es blos einem wie bem andern, wir faulten buntel unter bem Bufchwerte fort, ohne bag in Jahrhunderten einer fame, und bas Geftrippe aufgoge, und nach uns beiben fabe.

Es halfe mir noch weniger, wenn ichs gescheuter machen, und mich in einem Anhange der allg. deutsch. Bibliothek wollte preisen lassen; denn ich stande Jahre lang mit meinem Lorbeerreis auf dem hut drinnen, in diesem kuhlen Taschen : Pantheon, in meiner Mische, mitten unter den größten Gelehrten, die um mich auf ihren Paradebetten herumlägen oder säßen, Jahre lang, sag' ich, ständen wir Bekränzte allein in unserem Tempel des Ruhms beisammen, eh' ein Mensch die Kirchthure aufmachte und nach uns fine, oder hineinginge und vor mir kniete — und unser Triumphwagen ware blos von

Beit ju Beit oin Karren, worauf der befette Tempel mit seiner Fulle in eine Berfteigerung geschoben wird.

Dennoch murd' ich mich vielleicht baruber megfegen, und mich unsterblich machen, tonnt' ich nur halb und balb hoffen, daß meine Unsterblichkeit andern Leuten gu Ohren fame, als folden, die noch in der Sterblichkeit Aber fann bas aufmuntern, wenn ich feben muß, daß ich gerade den berühmteften Leuten, benen jahrlich der Lorbeerkrang, wie andern Todten der Rosmas rin , im Garge weiter über bas Beficht hereinwachft , ein inneres unbefanntes Afrifa bleibe; vorzüglich einem Sam, Gem, Japhet - bem Absalon und seinem Bater, ben beiden Ratonen, - ben beiden Antonien - bem Nebufadnezar - ben 70 Dolmetschern und ihren Beis bern - ben 7 griechischen Weisen - fogar blogen Dars ren wie Laubmann und Gulenspiegel? - Wenn ein Beinrich IV., und die 4 Evangeliften und Bayle, der boch fonft alle Gelehrte tennt, und die hubsche Minon, die fie noch naber fennt, und der Lasttrager Siob, oder doch der Berfaffer des hiobs nicht miffen, daß nur ein Leibgeber je auf ber Welt gewesen; wenn ich einer gangen Borwelt, b. b. 6 Jahrtaufenden voll großer Bolfer, ein mathematischer Punft , eine unfichtbare Finfterniß, ein miserables Je ne sais quoi bin und bleibe: so feh ich nicht, wie mir dieg die Nachwelt, an der vielleicht nicht viel ift, oder die nachsten 6 Jahrtaufende erstatten wole len und tonnen ?

Noch dazu kann ich nicht missen, mas es fur herrsliche himmliche heerschaaren und Erzengel auf andern Weltkugeln und Rugelchen der Milchstraße, dieser Parternosterschnur voll Weltkugeln gibt; Seraphe, gegen die ich in keine Betrachtung komme, ausgenommen als

ein Schaf. Bir Geelen fcreiten freilich anfebnlich auf der Erbe fort und empor - bie Aufterfeele erhebt fich fcon zu einer Froschstelle - diefe fleigt in einen Stockfisch - ber Stodffichgeift fcwingt fich in eine Gans - dann in ein Schaf - bann in einen Efel - ja in einen Affen endlich (etwas hohers laffet fich nicht mehr gebenten) in eis nen Bufchhottentotten. Aber ein folder langer peripas thetischer Rlimar blabet ben Menschen nur fo lange auf, als er nicht die folgende Betrachtung macht: wir funde fchaften unter ben Thieren einer Rlaffe, worunter es fa qut, als unter uns, Genied, gute offene Ropfe und mabre Eins faltpirfel geben muß, nichts aus, als leste, bochftens Ertreme. Reine Thierelaffe liegt nahe genug an unferer Geba haut, bag nicht die feinen Mitteltinten und Abstufungen ihres Werthes jufammenfließen mußten. - Und fo wird es und ergeben, wenn -ein Beift im himmel. fige und und alle anfieht; megen feines Abstandes wird er Dube has ben (vergebliche), einen mahren Unterschied zwischen Rant und feinen Rafterfpiegeln ber Rantianer, gwischen Gothe und feinen Nachahmern zu erkennen, und befagten Geift wird Rakultiften von Dunfen, Profefhaufer non Irrenhanfern wenig ober gar nicht zu unterscheiben mife fen. - Denn fleine Stufen laufen por einem , ber auf den höhern fieht; vollig ein.

Das benimmt aber einem Denker Luft und Muth; und ich will verbammt fein, Siebenkas, wenn ich bei folder Lage der Sachen mich jemals hinsche und außers ordentlich berühmt werde, oder mir die Muhe gebe und das scharffinnigste Lehrgetläube aufmauere oder einreiße, oder etwas längers schreibe, als einen Brief.

Dein, nicht mein

R. S. Ich wollte, Gott feificie mit nach diesem Leben bas zweite, und ich könnte in der andern Welt mich an Realien machen; denn diese ift wahrlich zu hohl und zu matt, ein miserabler Ruruberger Land — nur der fallende Schaum eines Lebens — ein Sprung durch den Reif der Ewigkeit — ein murber stäubender Sodomsapfel, den ich gar nicht aus dem Maule bringen kann, ich mag sprudeln, wie ich will. D! —

Solchen Lefern, benen biefer Scherz nicht ernsthaft genug ift, will ich irgendwo darthun, daß er es zu schrift, und daß nur eine beklommene Bruft fo lachen, daß nur ein zu sieberhaftes Auge, um welches die Feuers werke bes Lebens wie fliegende Spielfunken fchweisfen, die dem schwarzen Staar vorstattern, solche Fiebers bilder fehen und zeichnen konne.

Firmian verftand alles, jumal jest . . . 3ch muß aber jum elften hornung jurud, um bem Befer bie foms pathetische Freude, die er über bes vereinten Rigeblatts feine verfpurte, halb ju - nehmen. Lenettene erfchuts ternde Bitte, daß ber Gatte ihr vergeben moge, mar bie Lohbeet : Prucht ber Bieben'ichen erderschutternben Beife fanunat fie glaubte, ber Boben und fie gingen unter, und vor bem nahen Tobe, ber fcon mit bem Liegers fcmelfe webelte, bot fie ihrem Mann bie Rriebenhand einer Chriftin. Bor feiner entebeperten ichonen Seele vergoß freilich die ihrige Thranen ber Liebe und des -Entzudens. Aber fie vermenate vielleicht felber ibre fros ben Bewegungen mit ihren liebenden, bie Luft mit ber Treue, und die hoffnung, ben Schulrath Abends wieder in die marmen - Augen ju faffen, druckte fich ohne ihr Biffen, durch eine marmere Liebe jum Manne

Es ift febr nothwendig, daß ich hier einen meiner beften Rathfchlage teinem Menfchen vorenthalte: namlich ben, bei ber beften grau in ber Belt immer mohl gu unterfcheiben, mas fie in ber jegigen Minute haben, wolle, ober gar men, worunter nicht immer ber gehort der wol unterscheibet. Es ift im weiblichen Bergen eine folche Flucht aller Gefühle, ein folches Berfen von farbigen Blafen, die alles, jumal bas Rachke abmalen, daß eine gerührte Fran, indeß fie für Dich eine Thrane aus bem linken Ange vergießet, weiter nachbenten, und mit bem rechten eine über Deinen Bor ober Rochfahrer versprigen fann - ober bag eine Bartlichfeit, Die ein Mebenbuhler erregt, über die Salfte bem Chevogt guftirbt, und daß eine Frau überhaupt bei der aufrichtigften Treue mehr über bas weinet, mas fie überbentet, als mas fie vernimmt. --

Nur dumm ifte, daß so viele Mannpersonen unter und es gerade darin sind; benn eine Frau ift, ba fie mehr fremde Gefühle beobachtet, als eigne, dabei weber die Betrügerin noch die Betrogene, sondern nur der Bestrug, ber optische und akuftische.

Solche burchdachte Betrachtungen machen Firmlane über den elften hornung — welcher tolle Name nach einigen von den Trink: horn ern der Alten abstammt, aber nach mehren von hor oder Koth — nicht eher, als am zwölften. Wendeline liebte den Nath: das wars. Sie hatte mit allen verständigen Ruhschnapplerinnen an den Generalsuperintendenten und seinen Erd: Fußstoß gesglaubt, bis Abends der Pelzstiefel sich frei erklärte, die Meinung sei gottlos; dann siel sie vom prophetischen Superintendenten ab, und dem ungläubigen Weltkind Firmian bei. Wir wissen alle, er hatte so gut mann:

liche Launen, die immer die Ronfequenz übertreiben, wie sie weibliche, die in der Inkonsequenz zu viel zu thun. Es war also thöricht, daß er eine durch so viele kleine Gall. Ergießungen erbitterte Freundin durch eine große Herz: Ergießung wieder zu gewinnen hoffte. Die größte Wohlthat, die höchste mannliche Begeisterung reißen keisnen mit tausend kleinen Wurzeisasen im Herzen herumskriechenden Groll auf einmal heraus. Die Liebe, um die wir uns durch ein anhaltendes Erkälten brachten, konsnen wir nur durch ein so anhaltendes Erwärmen wieder sammeln.

Rurg nach einigen Sagen zeigt' es fich, bas alles blieb, wie es vor drei Wochen mar. Die Liebe Lencis tens hatte burch Stiefels Entfernung fo gugenommen, daß fie nicht mehr mit ihren Blattern unter ber Glas: glode Plat hatte, fondern ichon ins Freie muchs. Aqua toffana ber Gifersucht lief endlich in alle Udern Firmians berum, und quoll ins Berg, und frag es lange fam que einander. Er war nur ber Baum, in ben lee nette ihren Namen und ihre Liebe gegen einen andern eingezeichnet hatte, und der an den Schnitten verwelft. Er hatte an Lenettens Wiegenfeste fo schon gehofft, der jurudgerufne Schulrath werde die großte Bunde fchlies Ben ober bedecken: und gerade er jog fie wider Wiffen immer weiter auseinander; aber wie webe that dieß dem gemen Gatten! Go murd' er nun innen und außen are mer und franker jugleich, und gab die hoffnung verloren ben 1ten Mai und Baireuth ju feben. Der Februar, ber Merg, und der Upril, zogen mit einem großen tro: pfenden Gewolfe, an dem feine lichte oder blaue Ruge und fein Abendroth mar, über fein Saupt.

Am ersten Aprik inelon, ar feinen Prezest zum 2 ten mat; und am 1 Nten: am grünen Donnerstag, schloß er auf immer sein Abend datt. (wie er sein Tagebuch nannte, weil er Abends daran schrieb) um dasselbe und seine Teusols: Papiero — so weit sie fertig waren — statt seines bald verstiegenden Körpers nach Baireuth in Leibgebers treueste Händerzu bringen innelche ja doch lies ber, dacht erz, nach seiner Secle — die eben in den Papieren wohnte —::greisen murden als nach seinem durs ren Leibe, den ja Leibsgebor selber in zweiter unabänders licher Auslagei, gleichsam Männchen auf Mäunchen, an sich trug und miehte jede Minute haben könnte. Die ganze Stelle: des Abendblattes, diesen nachen auf die Post, geschickten Schusnengessong, næhm' ich inhne Best denken unverändentshier berein:

"Kang voer Antiefer mein Perseß an den zweiten Jus, "kang voer Autiefer Der gegneristes Guchwolter und "die erste Appellazionkammer, haben gegen mich ein alus "Geses, das nicht nur im: Bairunthischen, sondern auch "in Ruhkhmappel gultig ist, worzestehrt: daß wietenmy "Motariatzengenrotul nicht das Gezingste zu erhärten ist; "es muß ein Notul von Gorisbien sein. Die zwei Ing, "kanzen machen mir den bergaufgehenden Weg zur dritz, "ten leichrer: meiner armen Levette wegen appellier ich "an den kleinen Roth, und mein guter Stiefal thut die "Borschüffe. Freitich muß man bei den Fragen, die man "an die juristischen Orafel thut, die Beremonie beobachz "ten, womit man sonst andere den heidnischen vorlegtez "man" muß fast en nud sich kosteinn. Hab hoffe den "Stnat & Schaften ") oder vielmehr den Punschmeistern

<sup>· \*)</sup> Schalt hieß fonft Diener., jeto nicht fetten umgelehrt.

"mit dem Weidmesser oder Anebetspief des Themisschwers "tes schon durch das Jagdzeug der Prozesordnung und "durch die Jagdtücher und Prell und Spiegelgarne der "Akten durchzuwischen, nicht sowol durch meinen wie "ein Fühlfaden dunngezogenen Geldbeutel, den ich etwan "wie einen ledernen Jopf durch alle enge Maschen der "Justiz Garnwand zoge; nicht damit sowol, hoff ich, "als mit meinem Leibe, der sich nahe an den hohen Nes "gen in Lodtenstaub verwandeln, und dann frei durch "und über alle Maschen fliegen wird.

"Ich will heute die lette Sand von diefem Abende "blatte, eh' es ein vollständiges Martyrologium wird, 3d murbe, wenn man bas Leben wegichens "abrieben. "fen tonnte, meines jedem Sterbenden geben, ber ce "wollte. Indeffen benfe man nicht, baf ich barum, weil "über mir eine totale Sonnenfinfterniß ift, etwon fage, "in Amerita ift anch eine, - ober daß ich, weil gerade "neben meiner Dafe Schneefieden fallen, ichon glaube, "auf der Goldfufte hab' ce jugewintert. - Das Leben "ift fcon und warm; fogar meines wars einmal. Sollt "ich noch eher als bie Schneefloden eintrodnen: fo ers "fuch' ich meine Erbnehmer und jeden Chriften, von meiner Auswahl aus des Teufels Davieren nichts bru-,cen zu laffen, ale mas ich ine Reine geschrieben, wels "iches (inclus.) bis gur Satire uber die Beiber geht. "Auch barf er aus biefem Tagebuche, in dem zuweilen "ein fatirifder Ginfall auffliegen mag, feinen einzigen "jum Drud befordern; bas verbiet' ich ernflich.

"Bill ein Geschichtforscher dieses Tag , ober Nacht, "buchs gern wiffen, was fur schwere Lasten und Mester "und Wasche benn an meine Acste und an meinen Gipfel "gehangen worden, daß sie ihn so niederziehen kounten

.... und ift er moch duenm besto neugieriger, weil ich "luftige Satiren fchrieb, - wie wol ich mit ben fatiris "ichen Stacheln, wie die Facelbiftel mit ihren, mich "nur wie mit einsangenden Befigen: nabren wollte: -"fo fag' ich biefem Gefchichtforfcher ,; bag feine Reugierde mehr fucht, als ich weiß, und mehr, als ich fage. aDenn ber Denfch und iber Merrettig find gerrieben "am beiffenbften, und ber Gatirifer ift aus bemfelben Brunde traueiger, als ber Spafmacher, weswegen "der Mrangutang Schwermuthiger ift, als ber Affe, weil per namlich ebler ift. - Gelangt freilich biefes Blatt in "deine Sand, mein Beinrich . mein Geliebter, und Du "willft vom Sagel, der immer hober und großer auf "meine Andfnat fiel; etwas horen: fo gable nicht die zere Ifioffenen Bagelforner, fondern die gerfchlagnen Salmen. Ach babe nichts niehr, was mich frenet - als Deine Liebe, und midde mehr, mas aufrecht fteht, als eben "diefe.: Da ich: Dich : aus mehr als einer Urfache \*) Athwerlich in Bairenth besuchen werde: fo wollen wir "auf Diefem Blatte Schriben wie Beifter, und uns bie Banbe aus Luft: geben. Ich haffe die Empfindelei, aber bas: Schickel bat fie mir faft endlich eingenfropft. und das fatirifibe: Simmerfulg; das man fonst mit Mus Luon , danegen nimmt -- wie Ochafe, Die von naffen "Biefen Lumg enfaule haben, burch Salzleden aufe ileben - nehm' ich fast aus Borlegedffeln, fo groß wie "meiter and bem Wogelfchiegen, . . aber., ohne merflichen 3m Gangen thute auch wenig; bas "Bortheil ein. "Schickfal wartet nicht, wie die peinlichen Schoppen-"ftuble, nit vor Diprichtung von uns Infulpaten auf

<sup>\*)</sup> Aus Mangel an Gelb, an Gefunbheit.

"unfere Gensfurig. i Dein Schwindel: und anbere Schlags "fluß : Borboten fagen mir ju, daß man mir gegen bas "Dafemblintentiblefte Bebene, balb die gute qua ten i fich e "Aberiafich) imeroebmen, werde. Bich will ies besmearn "nicht gerabe haben; mich fam im Genentbeit einer ac-"gern, ber verlangt, bas Schickfal foll ihn, wie eine "Doutter bas Rind - ba wir in Leiber eindemindelt und "die Merven, und Abern die Bitfelbander find - fo fort "aufbinden, will es fcretet, und ziniaes: Leibe "roifien hat. 3ch murbe woch gern einige Zeit ein Wie "rtelfind mittet Giriftindern )\*\* bleiben ; zumal ba ich "beforgen muß , bas ich in ben geeiten Belt von meis pnem fatirifthen Onmor geringen ober teinen Gebrauch "werde machen tonneng : aben ich merbe fert" muffen. "Wenn aber bieß geschen ift ,fo mocht ich Dich wol "bitten , Seinrich , bag: Du einmal bieber im ben Reichs. "flecken reiseteft, und Dir bas fliffe Gefitht Deines Freuns "des, der kaum: bas hippofratifche \*11 mehr wird machen "tonnen , aufdecten liefteft. Dann ... mein d Beineich, "wenn Du : bas flodige grane Dennionbaeficht "lange anfiehft, und dabei ermagte; duf nicht viol Sons "neuschein barauf fiel, nicht ber Gonneustbein ber Liebe. "nicht bes Glude, nicht bes Muhane: Jo wieft Du nicht "ger himmel blicken und ju Gott fraen konnen : ... "und ,, , , , ang gulent , , , , allen feinen Betimmerniffen haft "Du ihn, lieber Gott, gar vernichtet :-- und haft ""ihn, ale er im Lobe bie Arme nachi Bir und Deiner de la comunità la fe

<sup>\*\*)</sup> So heißer eine bis zur Dhninacht gekriebene:

<sup>\*\*)</sup> So heifen bie nom hetmilichien Eternicht, Bernetheilten.

<sup>\*\*\*)</sup> Das hippotratifche neunt man bas verzogene in ber Sterbstunde.

""Beit ausstracte als breit entzwei gehrünkt; aleser noch ""hier-liegt; der Arme."" Nein, Seinrich, wenn "ich sterbe, so mußt Du eine Unsterblichkeit glauben.

"3ch will ijege; wenn ich dieses Abendblatt ausges "fchrieben, das Licht ausloschen, weil ber Bollmond "breite, weiße Imperialbogen voll Licht in ber Stube "aufbreitet. Ich will alebann - weil fein Mensch mehr "im Sause auf ift - mich in der bammernden Stille "hersegen, und indeg ich die weiße Magie des Mon-"bes in der fchwarzen ber Racht anschaue, und mahe "rend ich draußen gange Rluge von Bugvogeln in der "bellen blauen Mondnacht aus warmern Landern foms "men hore, in beren verwandtes land ich abreife; ba "will ich ungeftort gleichfam meine gublhorner aus bem "Schnedengehaufe, eh' es ber lette Froft jufpundet, "noch einmal hervorftrecken — heinrich, ich will mir "beute alles deutlich malen, mas vergangen ift - ben "Mai unferer Freundschaft - jeden Abend, wo wir gur "fehr geruhrt wurden, und uns umarmen mußten -"meine grauen alten Soffnungen, Die ich faum mehr "weiß - funf alte, aber belle, marme Fruhlinge, die "mir noch im Ropfe find - meine verftorbene Mutter, "bie mir eine Bitrone, von ber fle im Sterben bachte, "fie werde fie in ben Garg befomment, in Die Bande "legte und fagte: ich follte bie Bitrone lieber in meinen "Blumenftraus fteden - und jene funftige Minute "meines Sterbens will ich mir benfen, in welcher mir "Dein Bild jum lettenmal auf der Erbe vor die gebroche "nen Seelenaugen tritt, und worin ich von bir ichelbe, "und mit einem bunteln innern Schmerg, ber teine "Thranen mehr in die erfalteten, gerfterten Augest treis "ben kann, vor Deiner beschatteten Beftatt fonvinbeub. "und verfinstert niederfalle, und nus dem dicken Rebet i,des Todes nur noch dumpf zu Dir aufruse: Heinrich, "gute Nacht! gute Nacht."

"Ach, lebe mohl. Ich fann nichte mehr fagen."
Enbe bes Abenbblattes.

## 3mblftes Rapitel.

Auszug aus Aegypten — ber Glanz bes Reisens — bie Unbekannte — Baireuth — Taufhandlung im Sturm — Ratalis und Gremitage — das wichtigste Gespräch in diesem Wert — ber Abend ber Freundschaft.

Als Firmian in der Osterwoche einmal von einer halb, stundigen Lustreise voll Gewaltmarsche heimkam, fragte Lenette: warum er nicht eher gesommen — der Brief, träger ware mit einem breiten Buche dagewesen; aber er hatte gesagt, der Mann musse selber den Empfang des Päckels einschreiben. — In einem kleinen Haushalten gehdret so etwas unter die großen Weltbegebenheiten und Hauptrevoluzionen in der Geschichte. Die Minuten des Wartens lagen nun als Ziehgläser und Zugpstafter auf der Seele. Endlich machte der gelbe Postbote dem bittersüßen Hanfklopfen aller Schlagadern ein Ende. Firmian bescheinigte den Empfang von 50 Thr., während Lenette die Frage an den Boten that: wer es schicke, und aus welcher Stadt. Der Brief sing so an:

Mein Siebentas ! "Deine Abendblatter und Teufels, "Papiere habe ich richtig erhalten. Das Uebrige unundlich!"

## Madidrift:

"Hote indes! Wenn Du Dir ans dem Balger meis, "nes Lebens, und aus meiner Luft, und aus meinen "Sorgen und Absichten nur das Geringste machst — "wenn es Dir nicht im höchsten Grade gleichgultig ist, "daß ich Dich mit Station und Diatengeldern bis nach "Baireuth frankierte, eines Planes wegen, dessen Spinns "rocken die Spinnmaschinen der Zufunft entweder zu "Fall und Galgenstricken meines Lebens, oder zu "Treppenstricken und Ankerseilen dessehen verspins "nen mussen — wenn für Dich solche und noch wichtis "gere Dinge noch einen Reiz besißen, Firmian: so zieh "um des himmels Willen Stiefel an und komm! —

"Bei Deiner h. Freundschaft! sagte Siebentas, ich "ziehe ein Paar an, und sollte schon in Schwaben ber "Blig bes Schlagflusses aus dem blauen himmel herab, "schlagen, und mich unter einem Amarellenbaum voll "Bluten treffen. Mich halt nichts mehr."

Er hielt Wort: denn in 6 Tagen darauf sehen wir ihn Nachts um 11 Uhr reisefertig — mit frischer Basche am Leibe und in den Taschen — mit einem Hutüberzug auf dem Kopfe, der sich heimlich wieder mit einem alten seinen Hute geladen und gesättigt — in neuesten Stiefeln (das vorsündsluthige Paar lag von seinem Posten unter des sen abgeldset in Garnison) mit einer vom Pelzstiefel entlehnsten Thurmuhr in der Tasche — frischgewaschen, rasiert und aufgetämmt — neben seiner Frau und seinem Freunde stehen, die beibe heute mit froher, höslicher Ausmertssamkeit Niemand anschauen, als den Reisefertigen; aber sich nicht. Er nimmt noch in der Nacht von beiden

Bachenben Abschieb, weil er nur im großen Gorgens ftuble übernachten, und, wenn Lenette fonarcht, um 3 Uhr fich binausmachen will. Dem Schulrath übertrug er das Wittwenkassenamt bei ber hinterlassenen Stroh: wittme, und das Theaterdireftorat, ober doch die Gafte rollen. in feinem fleinen Roventgarden voll Gans Bette leropern, wovon ich das Theaterjournal hier für die halbe Erde fcbreibe. "Lenette, fagt' er, wenn Du eis "nen Rath brauchst so wende Dich an den S. Rath; "er thut mir die Gefälligkeit und fommt oftere." Der Peliftiefel gab die beiligften Berficherungen, er fomme taglich. Lenette half nicht, wie fonft, den Pelfticfel Die Treppe hinab begleiten: fondern blich oben; jog die Sand aus der genahrten Geldtafche, deren ausgehuns gerte Magenwände fich bisher gerieben hatten, schnappte fie ab. Es ift nicht wichtig genug, wenn ichs anfahre, daß Siebenfas fie bat, das Licht ihn aus: schnäuzen zu laffen, und fich nur niederzulegen, und daß er der reizenden Geftalt mit jener verdoppelten Liebe, mos mit die Menschen verreifen und ankommen, ben langen Abschiedfuß, und bas gerührte Lebemohl, und die gute Macht beinahe unter ber Stenthure ber Traume gab.

Die Abbanfung des Nachtwächters trieb ihn endlich lich aus dem Schlaffessel in den gestirnten, wehenden Morgen hinaus. Er schlich aber vorher noch einmal in die Rammer an das heißtraumende Nosenmädchen, drückte ein Fenster zu, dessen kalte Zuglust heimlich ihr wehrlosses Herz ansiel, und hielt seine nahen Lippen vom wes denden Russe ab, und sah sie blos so gut an, als es das Sternenlicht und das blasse Morgenroth erlaubten, die er das zu dunkel werdende Auge beim Bedanken wegs wandte: ich sehe sie vielleicht zum letzenmal.

Bei dem Durchgange durch die Stude sah ihn ordents lich ihr Flacherocken mit seinen breiten farbigen Papiers bandern, womit sie ihn aus Mangel an Seidenband zierlich umwicklt hatte, und ihr stilles Spinnrad an, das sie gewöhnlich in dunkler Morgen: und Abendzeit, wo nicht gut zu nahen war, zu treten gepflegt; und als et sich vorstellte, wie sie während seiner Abwesenheite ganz einsam das Rädchen und die Flockhen so eistig hands haben werde: so riefen alse Wünsche in ihm: es gehe der Arment doch gut, und immer, wenn ich sie auch wiesder seite.

Dieser Gebanke des letten mals wirde branken noch lebhafter durch den kleinen Schwindel, den die Wallungen und der Abbruch des Schlummers ihm in den physisichen Kopf setzen; und durch das wehmuthige Aurucksblicken, auf sein weichendes haus, auf die verdunkelte Stadt, und auf die Verwandlung des Vorgrunds in eisnen hintergrund, und auf das Entsliehen der Spaziers gänge und aller Hohen, auf denen er oft sein erkarrtes in den vorigen Winter eingefrornes herz warm getragen hatte. Hinter ihm siel das Blatt, worank er sich als Blattwickler und Minierraupe herumgekauet hatte, als Blattvicklet et herad.

Aber die erste frem de Erde, Die er noch mit feinen Stazionen seines Leidens bezeichnet hatte, fog icon, wie Schlangenstein, aus seinem Berzen einige scharfe Giffe-tropfen des Grams.

Nun schos die Sonnenflamme immer naher herauf an die entzündeten Morgenwolken — endlich gingen am himmel, und in den Bachen, und in den Leichen; und in den blübenden Thankelchen hundert Sonnen mit eine ander auf, und über die Erde fcwammen tausend Fare

benge und aus dem himmel brach ein einziges ichtes Beiße

Das Schickfal pflucte aus Firmians Scele, wie Gartner im Frühling aus Blumen, die meisten alten, geiben, welten Blattchen aus. — Durch das Geben nahm das Schwindeln mehr ab, als zn. In der Seele Kieg: eine überirdische Sonne mit der zweiten am himmel. In jedem Thal, in jedem Waltden, auf jeder Johe warf er einige pressende Ringe von der engen Puppe des winterlichen Lebans und Kummers ab, und sattete die nassen Ober und Unterstügel auf, und ließ sich vonden Mailusten mit vier ausgedehnten Schwingen in den Himmel unter tiefere Tagschmetterlinge und über höhere Blumen weben.

Aber wie fraftig fing das bewegte Leben an in ihm gu gahren und ju braufen, ba er aus ber Diamantgrube eines Thales voll Schatten und Tropfen herausflica, eis nige Stufen unter bem Simmelthore des Fruhlings. -Wie aus dem Meere, und noch nag, hatte ein allmachtiges Erdheben eine unübersehliche, nengeschaffne, Blute febende Chene mit jungen Trieben und Rraften herquegedrangt -- das Reuer der Erde loberte unter den Burgeln des weiten hangenden Gartens, und bas Feuer des himmels flammte herab, und brannte ben Gipfeln und Blumen die Farben ein - zwischen den Perzellan: thurmen, weißer, Berge ftanden die gefarbten blubenden Soben, ale Throngerufte ber Fruchtgottipnen - über das weite Luftlager gogen fich Blutenfelche und schwule Tropfen ale bovollerte Belte hinauf und hinab, der Boe den war mit, wimmelnden Bruttafeln, pon Grafern und Bleinen harzen belegt, und ein Berg ums andere rif fich geflügelt, oder mit Sloffedern, ober mit Sublfaben aus.

ben heißen Brutzellen der Natur empor, und sumste und sog und schnalzte und sang, und für jeden Honigruffel war schon kange der Frendenkelch anfgethan. — Nurdas Schooskind der unendlichen Mutter, der Menschlichen Augen auf dem Marktplat der lebendigen Sonnenstadt voll Glanz und Larm, und schauete trunken rund herum in alle nnzählige Gassen. — Aber seine ewige Mutter ruhte verhüllt in der Unermeßelichkeit, und nur an der Wärme, die an sein herz ging, sublike er, daß er an ihrem liege.

Firmian ruhte in einer Bauerhatte von bicfem zweig ftundigen Raufch des herzens aus. Der braufende Geift diefes Freudenkelche flieg einem Kranten, wie ihm, leichter in bas herz, wie andern Kranten in den Kopf.

Als er wieder ins Freie trat, lofete fich ber Glang in Selle auf, die Begeisterung in Beiterkeit. rothe hangende Maifafer, und jedes rothe Rirchendach, und jeder ichillernde Strom, der Funten und Sterne fpruhte, marf frohliche Lichter und bobe Farben in feine Wenn er in den laut athmenden und fchnaubens Geele. ben Waldungen bas Schreien ber Rohler, und bas Bis berhallen ber Peitschen, und bas Rrachen fallender Baume vernahm - wenn er bann hinaus trat, und die weißen Schloffer anschauete und die weißen Strafen, die wie Sternbilder und Milditragen ben tiefen Grund aus Grun burchschnitten , und bie glangenden Wolfenflocen im tiefen Blau — und wenn die Funkenblige bald von Baumen tropften, balb aus Bachen ftaubten, bald über ferne Gagen glitten : - fo tonnte ja wol tein bunftiger Bintel feiner Seele, feine umftellte Ede mehr ohne Sonnenichein und Fruhling bleiben, bas nur im feuche ten Schatten machfende Moos ber nagenden gehrenden

Sorge fiel im Freien von seinen Brod, und Freiheit, baumen ab, und seine Seele mußte ja in die tausend um ihn fliegenden und sumsenden Singstimmen einfallen und mit singen: das Leben ist schon, und die Jugend ist noch schoner, und der Frühling ist am allerschönsten.

Der vorige Binter lag hinter ihm wie ber buftere zugefrorne Subpol, und ber Reichsmarttfleden lag unter ibm, wie ein dumpfiges tiefes Schulkarger mit triefendem Blos über feine Stube freugten heitere breite Glemauer. Sonnenftreife; und noch bagu bachte er fich feine Lenette darin als Alleinherrscherin, die heute fochen, maschen und reden burfte, mas fie wollte, und bie überdieß ben gangen Sag ben Ropf (und die Bande) bavon voll hatte, was abends Liebes fomme. Er gonnt' ihr heute in ih: rer engen Gierschale, Schwefelhutte und Rarthause recht von Bergen ben herumfliegenden Glang, ben in ihr Detrus , Gefängniß ber eintretende Engel mitbrachte, bet Pelifticfel. "Ich, in Gottes Mamen, bacht' er, foll fie fo freudig fein, wie ich, und noch mehr, wenns moglich ist."

Je mehre Dorfer vor ihm mit ihren mandernden Theatertruppen vorüber liefen: desto theatralischer fam ihm das Leben vor \*) — seine Burden wurden Gastrollen und aristotelische Knoten — seine Kleider Opernkleider — seine neuen Stiefeln Kothurne — seine Geldbeutel eine Theaterkasse — und eine der schönsten Erkennungen auf dem Theater bereitete sich ihm an dem Busen seines Liebelinges zu. . . .

<sup>\*)</sup> Jebe Reise verwandelt das Spießburgerliche und Aleinfladtische in unserer Bruft in etwas Weltburgerliches und Gottlichstädtisches (Stadt Gottes).

Nachmittags um 3% Uhr wurde auf einmal in einem ichwäbischen Dorfe, nach beffen Ramen er nicht gefragt, in feiner Geele alles ju Baffer, ju Thranen, fo daß er fich felber über die Erweichung vermunderte. Die Nachbarschaft um ihn ließ eher bas Bidersviel vermuthen: er stand an einem alten, ein wenig gesenften Raienbaum mit durrem Gipfel - die Bauerweiber beaoffen bie im Sonnenlicht glanzende Leinwand auf bem Gemeindeanger - und warfen den gelbwollichten Ganfen die zerhackten Eier und Resseln als Futter vor — Sei den wurden von einem abelichen Gartner beschoren, und die Schafe, die es ichon maren, murden vom Schweis zerhorn des hirten um den Maienbaum versammelt. — Alles war so jugendlich, so bold, so italienisch - ber schone Mai hatte alles halb ober gang entfleidet, Schafe, die Ganfe, die Beiber, den horniften, ben Bedenscherrer und feine Beden. . .

Warum wurd' er in einer so lachenden Umgebung zu weich? — Im Grunde weniger darum, weil er heute den ganzen Tag zu froh gewesen war, als hauptsächlich, weil der Schaf Fagotist durch seine Komddienpfeise seine Truppe unter den Maienbaum rief. Firmian hatte in seiner Kindheit hundertmal den Schafstall seines Baters dem blasenden Prager und Schäfer unter den Hirtenstad getrieben — und dieser Alpen Ruhreigen weckte auf eins mal seine rosenrothe Kindheit, und sie richtete sich aus ihrem Morgenthau und aus ihrer Laube von Blutenskopen und eingeschlassen Blumen auf, und trat himms lisch vor ihn, und lächelte ihn unschuldig, und mit ihren tausend Hoffnungen an, und sagte: "schau' mich an, wie sich ich bin — wir haben zusammen gespielt; — ich habe Die sonst viel geschenkt, große Reiche, und

Biefen, und Gold, und ein schones langes Paradies hinter bem Berg — aber Du hast ja gar nichts mehr! Und bist noch dazu so bleich! Spiele wieder mit mir!"
— O wem unter uns wird nicht die Kindheit tausend, mal durch Musik geweckt, und sie redet ihn an, und fragt ihn: "sind die Rosenknospen, die ich Dir gab, "denn noch nicht aufgebrochen?" O wol sind sie's, aber weiße Rosen waren's.

Seine Rreudenblumen ichloß der Abend mit ihren Blattern über ihren Boniggefäßen ju, und auf fein Berg fiel der Abendthau ber Wehmuth falter und großer, je langer er ging. Gerade vor Sonnenuntergang fam er vor ein Dorf - leider ifts mir aus dem Gedachtniß wie ausgestrichen, obs Sonhart, oder Sonftein, oder Jare heim mar: fo viel darf ich fur gewiß ausgeben, daß es eines von breien mar. weil es neben bem Rlug Jagft, und an der Ellwang'schen Granze im Anspach'schen lag. Sein Nachtquartier rauchte vor ihm im Thal. fich , eh' ere bezog , auf einem Bugel unter einen Baum, beffen Blatter und Zweige ein Chorpult fingender Befen Richt weit von ihm glangte in der Abendsonne bas Raufchgold eines gitternden Baffers, und über ihm flatterte das vergoldete Laubwerk und die weißen Bluten, wie Grafer um Blumen. Der Gudgud, ber fein eige ner Refonangboben, und fein eignes, vielfaches Echo ift, redete ihn aus finstern Gipfeln mit einer truben Rlage stimme an - die Sonne floß baben - über den Glang Des Tages warfen die Schatten dichtere Trauerfidre unser Freund war gang allein - und et fragte sich : "was "wird jest meine Lenette thun, und an wen wird fie "benfen, und wer wird bei ihr fein?" 4 'Und hier "durchftieß der Gedanke: aber ich habe feine Beliebte an

meiner Sand!" mit einer Eishand fein Berg. Und als er fich die schone, garte weibliche Seele rocht flar gemalet hatte, die er oft gerufen, aber nie gefehen, der er gern fo viel, nicht blos fein Berg, nicht blos fein Leben, fone bern alle feine Bunfche, alle feine Launen bingcopfert batte: fo ging er freilich ben Suget mit fcmimmenden Augen, die er vergeblich trodnete, hinunter; aber mes nigstens jede qute weibliche Scele, Die mich lieft und Die vergeblich ober verarmend geliebt, wird ihm feine heißen Tropfen vergeben, meil fie felber erfahren, wie ber innre Menfch gleichsam burch eine vom giftigen Samielwinde durchzogne Bufte reifet, in welcher entfeelte, vom Binde getroffne Gestalten liegen, beren Arme fich abreifen von ber eingeafcherten Bruft, wenn ber Lebendige fie ergreift und anziehen will an feine warme. Aber ihr, in beren Banden fo manche erfalteten burch Wanfelmuth ober burch Lobesfroft, ihr burft boch nicht fo klagen wie ber Einsame, ber nie etwas verloren, weil er nie etwas gewonnen und ber nach einer ewigen Liebe ichmachtet . von der ihm nicht einmal eine zeitliche ein Truabild jemals jum Erofte jugefanbt.

Firmian brachte eine stille, weiche, sich traumend, heilende Seele in sein Nachtlager, und auf sein Bette mit. Wenn er darin den Blick aufschlug aus dem Schlummer, schimmerten die Sternbilder, die sein Fensster ausschnitt, freundlich in seine frohen hellen Augen, und warfen ihm die astrologische Weissagung eines heitern Tages herab.

Er flatterte mit der erften Lerche, annd mit eben so viel Trillern und Rraften, aus der Burche feines Bettes auf. Er konnte biefen Tag, wo die Ermudung sethen Phantasien die Paradiesnogel. Schwingen berupfte, nicht gang aus dem Anspachischen gelangen.

Den Tag darauf erreichte er bas Bambergische (benn Murnberg und dessen pays coutamiers und pays du droit écrit ließ er rechts liegen). Sein Weg lief von einem Paradies durch das andere. - Die Chene fchien aus mus fivisch an einander gerudten Barten ju bestehen - Die Berge ichienen fich gleichsam tiefer auf die Erde niederzu: legen, damit der Menich leichter ihre Ruden und Sofe cter besteige - Die Laubholg : Balbungen maren wie Rrange bei einem Jubelfeft der Datur umber geworfen, und die einfinfende Sonne glimmte oft hinter der burche brochnen Arbeit eines Laubgelanders auf einem verlans gerten Sugel, wie ein Durpurapfel in einer durchbroch, nen Fruchtschale. - In ber einen Bertiefung wunschte man den Mittagschlaf zu genießen, in einer andern das Frubstud, an jenem Bache den Mond, wenn er im Benith ftand, binter diefen Baumen ibn, wenn er erft aufging, unten an jener Anbobe por Streitberg bie Sonne, wenn fie in ein grunes Gitterbette von Baumen fleigt.

Da er den Tag darauf schon Mittags nach Streite berg kam, wo man alle jene genannte Dinge auf eine mal erleben wollte: so hatt' er recht gut — er mußte denn kein so flinker Fußganger sein, als sein Lebensbes schreiber — noch gegen Abend die Baireuther Thurmsknöpfe das Noth der Abend Aurora auslegen sehn konnen; aber er wollte nicht, er sagte zu sich: "ich wäre "dumm, wenn ich so hundmude und ausgetrocknet die "erste Stunde der schönsten Wiedererkennung ansinge, "und so mich und ihn (Leibgebern) um einen Schlaf, "und am Ende um das halbe Bergnügen (benn wie viel

"tonnten wir heute noch reben?) brachte. Rein, lieber "morgen fruh um 6 Uhr, bamit wir boch einen ganzen "langen Tag zu unserem tausendjahrigen Reiche vor uns "haben."

Er übernachtete daher in Fantaisie, einem fünftlischen Lust: und Nosen: und Blütenshal, eine halbe Meile von Baireuth. Es wird mir schwer, das papierne Mosdell, das ich von diesem Seisersdorfer Miniatur: Thal aufzustellen vermöchte, so lange zurückzuthun, bis ich eis nen geräumigern Plas vorsinde; aber es muß sein, und betomm' ich keinen, so steht mir allemal noch hinten vor dem Buchbinderblatte dazu ein breiter offen.

Firmian ging neben Fledermaufen und Daitafern, - dem Bortrab und den Borpoften eines blauen Tages - und hinter ben Baireuthern , die ihren Sonntag und ihre himmelfahrt beschloffen - es war ber 7te Dai und gwar fo fpat, bag bas erfte Mondviertel recht deuts lich alle Bluten und 3meige auf ber grunen Grundies rung filhouettieren fonnte, - alfo fo fpat ging er noch auf eine Anhohe, von der er auf das von der Braut: nacht des Frühlings fanft überbectte und mit Lunens Funfen gestickte Baireuth, in welchem ber geliebte Bruder feines Iche verweilte und an ihn bachte, thranen und freudentrunfne Blide merfen fonnte. . . . 3ch fann in feinem Damen es mit "Bahrlich" betbeuern, bag er beinabe mir nachgeschlagen ware: ich batte namlich mit einem folden warmquellenden Bergen, in einer folden von Gold und Gilber und Agur jugleich geschmudten Macht vor allen Dingen einen Sprung gethan, in ben Gafthof jur Sonne, an meines unvergeflichen Freundes Leibgebers Berg. . . . Aber er tehrte wieder in bas duftende Rapua jurud, und begegnete noch bagu - fo furg vor dem Abendeffen und Abendgebet, und gang nahe an einem gut ausgetrochneten, von einer verstvinerten Sidterwelt bewohnten Bafferbecken wder Streckteich — nichts geringerem als einem hubschen Abendtheuer. Ich bezeicht' es.

Un ber ansgemanerten Bucht finnt namlich eine gang fcmarz gefleibete, mit einem weißen Rlore bezogne, weibs liche Gestalt, mit einem am Tage verwelften Blumen: Rrauß in der Sand, worin ihre Finger blatterten. war von ihm abgefehrt gegen Abend, und ichien halb Die fteinerne in einander gewickelte Schweizerei und Ros rallenbant von Bafferpferden, Tritonen u. f. w., halb einen junachft ftebenden in einem Berier , Ginkurg bes griffenen Tempel auguschauen. Indef er langfam vor ihr vorüber ging, fah' er von der Geite, bag fie eine Blume nicht fo wol nach, ale über ihn warf, gleichsam als follte biefes Ausrufzeichen einen Berftreuten aufweden. Er fah fich leicht um, blos um ju zeigen, daß er fcon wach fei, und ging an bie Glaspforte bes funftlichbaus falligen Tempels hinan, um fich neben bem Rathfel ju verweilen. Drinnen fant ihm gegenüber ein Pfeilers fpiegel, der den gangen Mittel : und Borgrund hinter ihm, sammt ber weißen Unbefannten, in die grune Perspettive eines langen Sintergrundes herumdrehte. Firmian erfah im Spiegel, daß fie den ganzen Strauß gegen ihn werfe, und daß fie endlich - ale biefer nicht fo weit fliegen tounte - bie aufgesparte Pomerange bis beinahe unter feine Rufe fegelte. Er mandte fich lås chelnb um. Eine fanfte aber haftige Stimme fagte: "Rennen Gie mich nicht?" Er fagte : nein! und eh' er noch langfam baju gefest hatte: "ich bin ein Fremder," war ihm die unbefannte Oberin naber getreten und

hatte ihre Moss-Flordecke schnell vom Gesicht geräckt, und in einem hohern Tone gesagt: "und noch nicht?"
— Und ein weiblicher Kopf, der vom Halse des vatisas nischen Apollo abgesägt, und nur mit 8 oder 10 weibe lichen Bügen und mit einer schmalern Stirn gemildert war, glänze vor ihm, wie ein Marmorfops vor der Lohe einer Fackel. Aber indem er dazu seste, er sei ein Frems der — und indem die Gestalt ihn näher und unvergittert anblickte — und indem sie das Flor-Fallgatter wirder niederliß (welche Bewegungen insgesammt nicht so viel Zeit wegnahmen, als eine einzige des Pendels einer astronomischen Uhr): so kehrte sie sich weg, und sagte weniger verlegen, als weiblich entrüstet: vergeben Siel —

Es hatte wenig gesehlet, so war' er ihr beinahe mes chanisch hinterbrein gezogen: er verzierte jest die ganze Fantaisie statt der steinernen Gottinnen mit lauter Gipsabgussen des entslohenen Ropses, der blos drei Pleonasmen im Gesichte hatte, zu viel Wangenroth, zu viel Biegung der Nase, und zu viel Augen Laufsseuer oder Feuerung. Er dachte, ein solcher Rops könnte sich, wenn er geschmuckt ware, ohne Nachtheil neben dem funkelnden einer Fürstenbraut aus einer Hauptloge herauslegen, und er könnte eben so viel Philosophisches salsen, als — rauben.

Ein solches Bauber : Abendtheuer nimmt man gern in ben Traum hinüber, zumal da es einem gleicht. An Firmians gebogne, zitternde Blumen, stedte jeso der Mai wie an die undern um ihn Stabe, und band sie lose an. O wie hell schimmern sogar kleine Freuden auf eine Geele, die auf einem vom Gewolke des Grams verfinkterten Bodon steht, wie aus dem leeren himmel

Geftirne vorbringen, wenn wir in tiefen Brunnen oder Rellern ju ihnen aufschen !

Am prachtigen Morger barauf ging mit ber Sonne angleich bie Erbe auf. Er batte mehr feinen emigen Freund ale die gestrige Unbefannte im Ropfe und Bere gen - wiewol er doch vor dem Meere und ber Duschel, worque die gestrige Benus gestiegen mar, Bundershalber ben Beg vorbei nahm, obgleich obne Nugen - und matete burch ben naffen Glang und Rebelduft ber fcbims mernden Gilbergrube, und-gerriß die um Blutengweige gehangenen Perlenschnuren aus Spinnweben, worauf Thau, und Samenperlen gezogen maren - und im burchflatterten Gezweige, bas bie Saftatur einer mit blubendem Bildwerf eingefasseten Sarmonita mar, ftreifte er eilig erfaltete Schmetterlinge, und Bluten, und Eros pfen hinmeg, um auf ben gestrigen Olymp zu kommen. Er bestieg bas Freudengerufte - und über Baireuth bing der brennende Theatervorhang aus Rebel. — Die Sonne ftand ale Ronigin ber Buhne auf dem Geburge, und fchauete dem Berunterbrennen des bunten Schleiers ju, beffen flatternde, glimmende Bunderflocken die Morgens lufte über die Blumen und Garten verwehten und freues Endlich glangte nichts mehr als bie Sonne, von nichts als dem himmel umgeben. Unter diesem Glange betrat er das Luftlager und die Residenistadt feines Ges liebten, und alle Gebaube tamen ibm wie ichimmernde, aus dem Aether gesunkne, festere Luft, und Zauberschlofe Es war fonderbar; aber er fonnte fich nicht enthalten, von einigen herausbangenden Renftervorbans gen , mit benen die Strafen Bugluft tandelte , fich eingubilden, als man fie hineingog, die Unbefannte thu' es, da doch um diese Zeit - weils erst 8 Uhr mar -

eine Baireutherin so wenig ihren Blumenschlaf beschlossen haben konnto, als ber rothe Hunerbarm ober ber AlpensPippau \*).

Jebe neue Straße erhiste sein klopfendes herz; ein kleiner Jerweg gestel ihm als Aufschub oder Zuwachs seis ner Wonne. Endlich kam er vor den Gasthof zur Sonne in seine Sonnennahe, an die metallene Sonne, die diesem Jerstern, wie die astronomische, in sich ris. Er fragte unten nach der Zimmer Nummer des herrn Leibgeberz "er logierte hinten hinaus Nr. 8. (sagte man), aber er "ist heute ins Schwäbische verreiset, er mußte benn noch "droben sein." Glucklicher Weise kehrte jemand von der Gasse in den Gasthof zuruck, det die Sache bejahte und vor dem Abvokaten wedeltez, Leibgebers Sausinder thats.

Sin Treppenfturmlaufen — ein Sinbrechen ber Justelpforte — ein Fall ans geliebte Herz. . . . alles war eins. — Und nun zogen die den Minuten des Lebens ungehört und ungesehen vor dem flummen, engen Bunde der zwei Sterblichen vorbei — sie lagen in einander geklams mert auf den Fluthen des Lebens, wie zwei gescheiterte Brüder, die in den kalten Bellen umschlingend und umgschlungen schwimmen, und die nun nichts eiehr halten, als das Herz, an dem sie Kerben.

Sie hatten fich noch fein Wort gesagt — Firmian, ben eine lange trubere Zeit weicher gemacht, weinte nut verholen auf das wiedergefundne Angesicht — heinrich verzog seines, wie ein Schmerz — beibe hatten reiseferztig noch hate auf — Leibgeber wußte sich verlegen an nichts zu halten, als an die Klingelschnur. Der Kell-

<sup>\*)</sup> Das erfte Gemache offnet fic Morgens nach 8 Uhr, ber Pippau um 11.

ner llef herzu: "es ift nichts, fagther, nis bag ich nicht fortgebe." — "Gott gebe (fest' er nachher hinzu), Gies bentas, bag wir uns in ein Gespräch verwickeln! zieh' mich in eines, Bruder!"

Er konnt' es recht schicklich bei ber pragmatischen Gesschichte, Nouvolle du jour — besser de la nuit — furz bei ber Stadts ober vielmehr Land Menigkeit ansfangen, die er gestern neben bem Flore ber schonen Jone sais quoi erlebet hatte:

"3ch tenne fie (verfeste Leibgeber) wie meinen Pule; "ergabl". aber lieber jego michts - ich muß fonst so lange. fille figen und aufvaffen. Deb' alles auf, bis wir im "warmen Schoof Abtahams figen, in ber Eremitage;" welches nach Fantaisis Der zweite himmel um Bairenth ift, denn Fantaisie ift ber erfte, und bie gange Begend der dritte. - Gie: hletten nun eine Simmelfahrt burch alle . Materien und Gaffen , werein :fie: famen. follft mir" - (fagte Leibgeber; ba Giebents teiber eine eben fo mavegetmäßige Rufternheit wach beffen Gebeimniß verrieth, als ich am lefen bemerten muß) -- ;,eber ben. "Ropf: wegfchingen; wie won einem Mobnitanget; als abull ich Die fchon hente ober morgen ober übermorgen "meine Mysterien aus meinem in Beinen septe; nut fo "niele dakf ich i Bir entbecken , bag Deine Auswahl aus pos Leufels Papieren (Dein : Abendblatt enthalt fcon "mehr von Krantheitmaterie) gang gottlich ift, und fehr "himmlifch und techt aut und nicht ohne Schonheiten, "fondern vielleicht vaffabet." - Leibgeber dectte ihm nun feine gange freudige Ueberrafcung auf, baf er, der 21de votat, in einem Rleinstädtchen, bas uur Rramer - und Juriftenfeelen sammt einiger baran gehangter bober Obrig: feit beleben, fich in feiner Satire ju folder Runftfreiheit

und Reinhiet habe erhöhen Können; und in der That habit mol felber, wenn ichebie Ausmahl aus des Aufels Pasipieren las, zuweilen gefagt; ich hatte wicht einmal in hof im Boigtland; wo ich sonst maches scherzend gesschrieben, dergleichen machen können.

Leibacher feste: dam, Borbeerfnanze die Krone, auf durch die Berficherung er fonne leichter laut und mit beiberi Lippen lachen über fammeliche Bet als leife und mit ber Feber, und mach erprobten Runftregeln. - Giebentas war, über das Bote außen:fich vor Buft; aber es verdense die Freude doch niemand bem Advokaten:oder, irgend die nem andern Schreiben -- welcher einfamiohne Lobrebner die redlich gewählte Runftbahn ohne die Stute der fleine. ihn nun am Ende bes Biels der Geruch einiger Lorbcers blatter, aus Freundes: Sand: gemutezbaft burchbringt unb: fraftint und lebnt ... Bedarf je ber Betuhmie ,.. fogdri ber Anmagende, ber Nachmarmung, butch: fremba: Meinfung, wie viel mehr: ber Boscheibna und den Angekanneck ----Aber glücklicher Kirmian ! In welcher Rerno. tich in: Sude Sub : 2Beft , . jogen jest bie Strichgewitter Bainer Bage ! lind man fonnteg, ba: bic : Somne bemuf fiel; nichte blot einen fanft nieberfteigenden. Megen baranisches.

En nehm über der Wirthtafel an feinem Leidzeben: mit Aergungungen: wahr, wie fehr der ewiger Laufih mits Mensihan und Städten: die Zunge läse, und dem Kopst öffice. — wiewot daunisoft: statt der Mundspanze die: harzesperre einertit —: Leibzeben machte sich unchter daraus, (welches der, eingesperre Armonadvokat kann nach einer: großen Flassche hätte wagen wallen), han den geößten Rengierräthen und Kanzleivermandten, die in der Gomac mit aßen, und kanzleivermandten, and zwarigante spaßhaft. Ich will vie Mebe, weil fie den Armenadoos taten auffiel, hervinmauern, und auf fie die Ueberschrift segen: Lischrede Leibgebers.

## Tifchrede Leibgebers.

Ulnter allen Berren Chriften nad Ramen, die hier figen und ansvießen . wurde wohl feiner mit folcher Dube bagu gemacht, als ich felber. Meine Mutter, aus Gafe coane gebartig, ging namlich obne meinen Bater, bet in London blieb, als' Dibzefan ber beutschen Gemeinde in London, von da aus zu Schiff nach Golland. zwischen tobte und infurgierte das beutsche Meer nie fo entfeplich - fo lang es einen Reichshofrath gibt - als damals, wo es meine Mutter traf, baruber ju fahren. Schutten Sie die Bolle mit ihrem sifchenden Schwefel: pfuhl, geschmoteenen Rupfer, und ihren platichernben Leufeln in Die fatte Gee und bentiten bas Rnaftern bas Branfen -- bne Amfchingen ber Sollen Cammen und ber Meeres Wellen, bis eines von ben zwei feindlichen Elementen bas andere verschbuckt ober nieberschlägt; so haben fie einen fcmachen, aber doch unter dem Effen binreichenden Begriff von bem verbammten Sturm, in bem ich auf die Gee und gur - Belt tam. Sie tonnen fich vorstellen, wenn ber Bauchgurtel - ber Dempgurtel ber: Wordgurtel des großen Bramfegels (wiewol es mit ben Schooten bes Schonfahrsegels noch schlechter frand) - wenn ferner die große Stangestag, der große Laufer, Sackel und Muntel - gar nicht gu gedenfen ber Braffen ber Bovenblindentre. - wenn folche bes Germefens gewohnte Dinge, fag' ich., halb ums Leben fanien: fo wars ein ordentliches Meremunder, wenn ein fo gartes Wefen, wie ich bamals mar, feines barin anzufangen

vermochte. 3ch hatte bamals nicht fo viel Fleifch auf bem Leibe, als gegenwartig Fett, und mochte in allem vier Murnberger Pfund mit Ausschlag wiegen, welches jebo, wenn wir ben anatomischen Theatern glauben bure fen, das Gewicht meines blogen Gehirns allein ift. 36 war noch dazu ein blutjunger Anfanger, ber noch nichts von der Welt gefehen, als diefen teuflischen Sturm ein Mensch von wenig Jahren nicht so wol, als von gar feinen, wiewol alle Leute ihr Leben um neun Monate bober bringen, ale das Rirchenbuch befagt - weichlich, und gegen alle medizinische Regeln, gerade in ben erften neun Monaten meines lebens zu warm und eingewindelt gehalten, anstatt bag man mich auf die falte Luft in ber Belt hatte vorbereiten follen — fo viertelmuchfig, als ein folder garter Blutenknopf, und weichfluffig wie die erfte Liebe erregte ich in einem folchen Better feine gros feren Erwartungen (ich quactte mit Dube ein : ober zweimal in ben Sturm) als daß ich ausloschen und auss leben murbe, noch eh' es fich aushellete. Man mollte mich nicht gern ohne ehrlichen Namen und ohne alles Chriftenthum aus der Welt laffen, aus der man ohnehin noch weniger mitnimmt, als man mitbringt. war nichts ichwerer, als ju Gevatter ju - fteben auf einem ichwanfenden Schiff, bas alles umwarf, mas nicht angebunden mar. Der Schiffprediger lag jum Blud in einer Sangematte und taufte berab. Mein Doth ober Taufpathe war ber Sochbootmann, ber mich funf Minuten lang bielt, ibn bielt, weil er nicht allein fo fest fteben tonnte, daß ber Läufer den Ropf des Laufe lings mit bem Baffer treffen tonnte, wieder der Unters barbier - ber mar an einen Buchsenschiffer befestigt diefer an ben Schiemann - ber an den Profos - und

diefer faß auf einem alten Matrofen, der ihn grimmig umschlang.

Ingwischen ging, wie ich nachher vernahm, weder bas Schiff noch bas Rind unter. Gie feben aber fammtlich, bag, fo fauer es auch irgent einem Menfchen in den Sturmen bes Lebens werden mag, ein Chrift gu werden nub gu bleiben, ober fich einen Ramen gu er: merben, ce fei nun in einem Abreffalender, oder in eis ner Literaturzeitung, ober in einer Beroldfanglei, ober auf einer Schaumunge - ce boch feinem (ale chen mir) fo hart ging, bis er nur die Unfanggrunde eines Ramens, Die Grundierung und die binomische Burgel eines Lauf: namens, worauf nachher ber andere große Rame auf: getragen murde, und einiges Christenthum überfam, fo viel ein Ronfirmand und Ratechumen, ber noch faugt und bumm ift, faffen fann. - Es gibt nur eine Gache, die noch ichwerer ju machen ift, bie der größte Beld und Furft nur einmal in feinem Leben, die aber alle Genice, und felber bie drei geiftlichen Rurfürsten, ber beutsche Raifer - mit vereinigten Rraften nicht zu wege bringen, und wenn fie Jahre lang in ber Dungftatte fagen, und pragten mit ben neuesten Randel ; ober Rrauselwerken."

Die Wirths Tafel brang in ihm, das zu nennen, was so schwer zu modellieren ware. "Ein Kronprinz ists, (versetzte er kalt) — schon appanagierte Prinzen werden einem Regenten nicht leicht zu geben — von eis nem Kronprinzen aber kann er (er mag es anstellen wie er will) in seinen besten Jahren nicht mehr liefern, (weil ein solcher Seminarist kein Spielwerk, sondern vielmehr das Hauptwerk, die Muhls, Sprach, und Spielwalze eines ganzen Bolkes ist nicht mehr, sag' ich, als ein

einziges Eremplar. Grafen hingegen, meine herren, Barone, Rammerherren, Regimentstäbe, und befons bers ganz gemeine Leute und Unterthanen, kurz Schorfs moose dieser Art werden von einem Fursten als eine generatio aequivoca so außerordentsich leicht gezeugt, daß er bergleichen lusus naturae und Bor. Schwärme oder Protoplasmata, spielend, zu beträchtlichen Quantitäten, schon in seiner frühesten Jugend von dem Poussierstuhle springen lässet, indes er's doch in reifern Jahren nicht so weit bringt, daß er einen Thronfolger erbauet. Man hätte nach so vielen Probeschüssen und Wassenübungen aufs Gegentheil geschworen."

Enbe ber Sifdrebe Beibgebert.

Nachmittags bezogen beibe das grunende Luftlager ber Eremitage; und die Allee dahin schien ihren frohen Herzen ein durch einen Lustwald gehauener Gang zu sein; auf die Sene um sie hatte sich ber junge Zugvogel ber Frühling, gelagert, und seine abgeladnen Schäße von Blumen lagen über die Wiesen hingeschüttet, und schwammen die Bäche hinab, und die Wögel wurden an langen Sonnenstrahlen aufgezogen, und die gestügelte Welt hing taumelnd im ausgegoßnen Wohlgeruch.

Leibgeber nahm fich vor, sein Geheimnis und hert heute in ber Eremitago aufzuschließen — vorher aber einige Flaschen Bein.

Er bat und zwang ben Abvotaten, vor allen Dingen ihm ein furzes Zeitungkollegium über seine bisherigen Bes gebenheiten zu Wasser und zu Lande zu lesen. Firmian thate, aber mit Einsicht: über das Wisjahr seines Masgens, über seine theuern Zeiten, über ben bilblichen

Binter feines Lebens, auf beffen Schnee er wie ein Gis: vogel niften mußte, und über alle bie falte Rordluft , Die einen Menfchen wie die Binterfoldaten, jum Gingra: ben in die Erde treibt, barüber lief er eilends meg. Ich muß es billigen; erftlich weil ein Mann teiner mare, ber über die Bunden der Dürftigleit einen größern garm aufschluge, ale ein Dabchen über die bes Ohrlappchens, jumal ba in beiden Fallen in die Bunden Gebente fur Juwelen fommen; zweitens, weil er feinem Preunde feine sompathetische Reue über ben Ramentaufch, diefe Quelle aller feiner hungerquellen, geben wollte. Aber für feis nen innigen Freund mar icon bas entfarbte, wel. Angeficht und bas guruckgefunfne Auge ein Monattupfer feines Cismonats, und eine Binterlandschaft von der befcneiten Strecke aus feinem Lebenswege.

Aber als er auf die tiefsten verhüllten Seelenwunden kam: fonnt' er kaum das in die Augen steigende Blut; wasser aufhalten — ich meine, als er auf Lenettens haß und Liebe gerieth. Indem er aber von ihrer kleinen gez gen ihn, von ihrer großen gegen Stiefeln eine nachsichtige Zeichnung gab: nahm er zum historischen Stude, das er von ihrer Rechtschaffenheit gegen den Benner, und von Rosa's Schlechtigkeit überhaupt, ausmalte, viel hörhere Farben.

"Benn Du fertig bift (fagte Leibgeber): so lasse Dir sagen, daß die Weiber keine gefallnen Engel sind, sondern fallende. Beim henker! sie segen uns bei unserer leidenden Schaf, und Schöpfenschur die Scheere mehr in die haut, als in die Wolle. Wenn ich über die Brude zur Engelsburg in Nom ginge: so wurd' ich an die Weiber benken, weil auf ihr zehn Engel, jeder

mit einem andern Marterwertzeng, der eine mit den Nageln, ber andere mit bem Rohr, ber britte mit bem Burfel ausgehauen ftehn. Go hat jebe ein anderes Marterinstrument für uns arme Gottes gammer in ber hand. - Ben glaubst Du g. B. wol, daß das gestrige Balladinin, Deine Unbefannte, mit bem Ches ring wie mit einem Mafenring an ben Chebett : Buß ans folieget? - Sich muß fie Dir aber erft fcbildern: fie ift herrfich -- bichterisch - schwarmerisch in Britten und Gelehrte verliebt, folglich auch in mich - lebt daber auch mit einer pornehmen Englanderin, die halb eine Gefelle schaftbarie ber Lady Creven und des Martgrafen ift, braußen in l'antaisie -- hat nichts, und nimmt nichts, ift arm und ftoly, leichtsinnig : tubn und tugendhaft und fchreibt fich Matalie Aquiliana. . . . Beift Du, wen fie ehelicht? Ginen fo murben, verloderten Lumpen, einen fo matten Geift, beffen Gierschale einige Bochen ju bald gerfnickt wurde, und ber jego mit gelbem haargefieder auf unfern Fußzehen piepet - ber's dem Beliogabal, ber taglich einen neuen Ring anstedte, mit ben Cheringen nachthut - ben ich mit ber Rase über den Nordpol hinausniefen will, und über den Sudpol auf eine andere Art, ohne mich umgutehren - und ben ich Dir am wenigsten ju schildern brauche, ba Du mir ibn eben felber gefchildert haft - und ben Du auch fennft, wenn ich ihn nenne. . . . Den Benner Rosa von Mepern heirathet die Holde."

Firmian fiel nicht aus ben Bolken, sondern recht hinein in sie. Rurz die unbekannte Natalie ist die Nichte des heimlichers, von der Leibgeber schon in einem Briefe des ersten Bandchens einiges geschrieben! "Sore! (fuhr Letbgeber fort) aber ich will mich zerfticken und zerhachen lassen, in kleinere Krumen als Großpolen \*), in Absschnigel, die keinen hebraischen Selbstlauter bedetten solen, wenn nun etwas aus ber Sache wird; denn ich hintertreibe sie." —

Da er, wie bekannt, mit dem Madchen, das an seiner unbestecken Seele, und an seinem kuhnen Seisters stand unauslöslich hing, alle Tage sprach; so hatt' er bei ihr nichts nothig, als eine Wiederholung und Betheuerung dessen, was Siebenkas von ihrem Brautigam erzählet hatte — um die nahe Ehe zu scheiden. Die Beskantschaft, die er mit ihr, und die Achnlichkeit, die er mit Giebenkas hatte, waren gestern Schuld gewesen, daß sie unsern Firmian mit dem verwechselte, dem er entgegenzog.

Die meisten Leser wersen mit dem Advodaten mir und Leibgebern ein, daß Nataliens Liebe sich nicht mit ihrem Charafter, und die heirath nach Geld sich nicht mit ihrer Kälte gegen Geld vereine. Aber mit Sinem Wort: sie hatte von dem bunten Bliegenschnapper Rosa noch nichts gesehen, als seine Satobs: Stimme: er hatte ihr Hold untadeliche sentimentalische Assetmanz: Briefe (Nasdelbriefe voll Amors: Pfeile und Hestnadeln) geschrieben, und so den papiernen Adel seines Herzens gut vers brieft. — Der heimlicher hatte seiner Nichte noch dazu geschrieben: "den Pankraziustag (den 12. Mai, "also in 4 Tagen) komme der h. Benner und stelle sich "ihr vor, und wenn sie ihm den Korbigebe: so solle sie

<sup>\*)</sup> Er meint nicht die spatere genauere Analyse von Polen, sonbern die erfte.

"nie fagen, daß fie Blaifens Dichte gewesen, fonbern in "ihrem Schrapfau") in Gotteenamen verhungern."

Aber als ehrlicher Mann zu sprechen, ich habe nicht mehr als drei kanm der besten Briefe Rosa's eine Minute in den Händen gehabt, und eine Stunde in der Tasche; aber sie waren in der That nicht schlecht, sons dern viel moralischer als ihr Berkasser.

Gerade als Leibgeber gefagt hatte, er molle bas Bors Konfistorium bei Natalien machen und sie von Rosa noch vor der Tranung icheiden: tam fie mit einigen Freudin. nen gefahren, und flieg aus, aber ohne fie zu bem Sams melorte ber Gefellichaft zu begleiten, und begab fich ale lein in einen einsamen Seitenlaubgang binauf, in den fogenannten Tempel. Gie hatte in ihrer Saftigfeit ibs ren Freund Leibgeber nicht figen feben ben Pferdeftallen gegenüber. Die baireuther Gafte der Eromitago figen namlich in einem fleinen burch Schatten und Bugluft ftets abgefühlten Baldchen feit langen und markgraffis chen Zeiten blos dem langgestreckten Wirthschaftgebaude gegenüber und beffen Stallungen, haben aber nahe die fconften Aussichten hinter ihrem Rucken, welche fie leicht gegen die fahle Futtermauer des Auges eintauschen wenn sie aufstehen und über bas Batbeben auf beiden Seiten hinaus spazieren.

Leibgeber fagte jum Abvokaten, er tonne ihn fogleich ju ihr bringen, ba fie, wie gewohnlich, oben im Tempel figen werbe, wo fie die Zauberaussichten über bie Runftwalbenen hinüber nach ben Stadtthurmen und Abendbergen unter ber scheibenden Abendsonne genieße.

<sup>\*)</sup> ein Stabtchen in der Graffchaft Mansfeld, gehörig bem Aurfürsten von Brandenburg.

Er sette hinzu, ke tammere fich leiber — baher fie allein ins Sauschen hinausgelaufen — wenig um den schönsten sproden Auschein und ärgere dadurch ihre Engländerin stark, die, wie ihre Landsmänninnen, ungern allein gehe, und ohne eine Bersicherunganstalt oder Bibelges sellschaft von Weibern, sich nicht einmal einem männlichen Kleiderschranke zu nahen getraue. Er hab' es von guter Hand, sagte er, daß eine Brittin sich nie einen Mann in ihrem Kopf vorstelle, ohne ihn zugleich mit den nothigen Borstellungen von Frauen zu umringen, die ihn zügeln und keschalten, wenn er in ihren vier Geschirnkammern sich so frei benehmen will als sei er da zu Hause.

Beide fanden Natalie oben im offenen Tempelchen, mit einigen Papieren in der Hand. "Hier bring' ich, "sagte Leibgeber, unsern Berfasser ber Auswahl aus des "Teufels Papieren — die Sie ja gerade, wie ich sehe, "lesen — und stell' ihn hier vor." — Nach einem sluchtigen Errothen über ihre Berwechslung Firmians mit Leibgeber in Fantaisio, sagte sie recht freundlich zu Siesbenkäs: "Es fehlt nicht viel, H. Advokat, so verwechsle ich Sie wieder und zwar geistlicher Weise mit ihrem Freunde; Ihre Satiren klingen oft ganz wie seine; nur die ernsthaften Anhänge \*), die ich eben lese und die mit gefallen, schien er mir nicht gemacht zu haben."

3ch habe jest nicht Beit, Leibgebers eigenmächtige Mittheilung freinder Papiere an eine Freundin mit lans gen Druck. Seiten gegen Lefer ju vertheidigen, welche

<sup>\*)</sup> Poetifd philosophische Kapitel in ber nun feit vielen Jahren in Gera gebruckten und ale Makulatur reifenb abgegangenen Auswahl.

in dergleichen außerordentliche Delitateffe begehren und beobachten; es sei genug, wenn ich sage, daß Leibgeber jeden, der ihn lieben wollte, zumuthete, er mußte ihm auch seine andern Freunde mit lieben helfen, und daß Siebenkas, ja sogar Natalie in seinem kuhnen Mittheilen nichts fanden als ein freundschaftliches Nundschreiben und seine Boraussehung dreiseitiger Wahlverwandschaft.

Ratalie fah beide, befonders Leibgebern - beffen großen Sund fie ftreichelte - freundlich , aufmertfam und vergleichend an, als ob fie Ungleichheiten fuche; benn in der That stand Siebentas nicht ganz ahnlich genug vor ihr, ber langer und ichlanker und gefichtinger ericbien ; was aber davon tam, daß Leibgeber mit feiner etwas fiatferen Schulter und Bruft, das feltfame ernftere Ber ficht mehr vorbuctte, wenn er sprach, gleichfam als rebe er in die Erde hinein. Jung (fagt' er felber) habe er nie recht ausgesehen, sogar als Laufling — seine Taufzeugen feien bie Beugen - und er werbe fich auch fcwerlich fru. her wieder verjungen, als im Spatalter bei dem zweiten Rindischwerden. Richtete fich aber Leibgeber auf unb neigte fich Siebentas ein wenig: fo faben beide einander ahnlich genug; doch find dieß mehr Binke fur ihre Pag-Schreiber.

Man wunsche bem Knhschnappler Abvokaten Gluck in Sprechminuten mit einem weiblichen Wesen von Stande und von so vielseitiger Ausbildung, sogar für Satiren; und er selber wunschte für sich nur, daß ein solcher Phonix, von welchem er nur einige Asche im Lerben oder ein Paar Phonirfedern in Buchern fliegen sein, nicht sogleich bavon flattern, sondern daß er ein recht langes Gespräch mit Leibgebern vernehmen und ein genhändig mit fortspinnen konnte: als ihre Baireuther

Freundinnen gelaufen kamen und ankandigten, den Ausgenblick sprängen die Wasser und sie hatten alle nichts zu versäumen. Sämmtliche Gesellschaft machte sich auf den Wegat den Wasserünsten hinab, und Siebenkäs suchte nichts als der edelsten Zuschauerin so nahe als möglich zu bleiben.

Unten stellten fie fich auf ben Steinrand bes Baffere bedens und faben ben iconen Baffertunften gu, welche langft vor bem lefer werben gesprungen haben an Ort und Stelle, ober auf bem Papiere ber verfchiebenen Reifebeschreiber, welche barüber fich hinlanglich ausges druckt und verwundert haben. Alles mythologische halbe gottliche Balbvieh fpie, und aus ber bevolferten Baffere gottorwelt wuchs eine kenstallne Walbung emper, die mit ihren niederfteigenden Stralen wieder wie Lianenzweige in die Liefe einwurzelte. Man erfrischte fich lange an der geschwäßigen durcheinander fliegenden Wafferwelt. Endlich ließ dag Umflattern und Baschen nach, und die Durchsichtigen Lilienstengel furzten fich zusehende vor dem Blicke ab. "Boher fommt es aber, fagte Ratalie ju Siebenfas? - Gin Bafferfall erhebt jedem bas Berg, aber diefes fichtliche Ginfinfen des Steigens, Diefes Sters ben der Bafferstralen von oben herab beflemmt mich, fo oft ich es febe. - Im Leben fommt uns nie biefes ans fcauliche, furchtbare Ginfchwinden von Sohen vor."

Während ber Armenadvokat noch auf eine sehr richtige Erwiderung dieses so mahren Gesühlwortes sann: war Natalie ins Wasser gesprungen, um ein Rind, das von ihr wenige Schritte fern, vom Beckenrand hinein gefallen, eiligst zu retten, da das Wasser über halbe Mannhohe gestiegen. She die daneben stehenden Manner, die noch leichter retten konnten, daran bachten, hatte sie

cs schon gethan, aber mit Recht; und nur Elle ohne Nech, nen war hier das Gute und. Schone. Sie hob das Kind empor und reichte es den Prauen hinauf; Siebenstäs und Leibgeber aber ergriffen ihre Hande, und hoben die Feurige und Seelenrothwangige leicht auf die Beckenstüfe. "Was ille benn? Es schadet ja nichts" sagte sie lachend zum erschrocknen Siehenkas und enteilte mit den verblüfften Freundinnen davon, nachdem sie Leibgebern gebeten, morgen abends gewiß mit seinem Freunde in die Fantaisis zu kommen. "Dies versteht sich, aber ich "allein komme schon Frühmorgens" hatt' er versest.

Beida Freunde hatten jest sich und Einsamkeit sehr von nothen; Leibgeber konnte, von neuem aufgeregt, die Birkenwaldung kaum erwarten, wo er das vorige Gespräch über Firmians haus, und Chelage gar hinauszuspinnen vorhatte. Ueber Matalie bemerkte er gegen den verwunderten Freund nur flüchtig, eben dieß sei, was er an ihr so liebe, ihre entschiedene Aufrichtigkeit im hansbel und Wandel und ihre mannliche heiterkeit, in wels der Menschen und Armuth und Zusälle nur als leichte lichte Sommerwölksen sehwämmen und versidgen, ohne ihr den Tag zu trüben.

"Bas nun Dich und Deine Lenette anbelangt"— fuhr er in der waldigen Einsamkeit so ruhig fort, als hatte er bis hieher gesprochen — "so nahm' ich, wenn "ich an Deiner Stelle ware, ein zertheilendes Mittel "und schaffte mir den schweren Gallenstein der She herz "aus. Wenn ihr noch Jahre lang mit eueren Haar, und "Beinsägen auf dem ehelichen Bande hin und her kraßet "und kreicht: so könnt' ihrs vor Schmerzen nicht mehr "aushalten. Das Shegericht thut einen derben Schnitt "und Riß. — cutzwei seid ihr."

Siebentas erichead über bie Chefcheibung, nicht als ob er fie nicht munichte, als bie einzige Wetterfcheibe; nicht als ob er fie, und die baraus fich ampinnende Ber bindung mit bem Schulrathe Lenetten nicht gonnte: fonbern weil er bedachte, daß lenette, ihrer ahnlichen Bunfche ungeachtet, aus hermes'ichen Grunden und burgerlicher Scham, fich nie ins gewaltfame Erennen fagen; daß ferner er und fie auf bem Bege jur Tremmung noch graufame, fcneibende Stunden voll Berggefpann und Mervenfieber durchgehen mußten , und bag fie beide taum eine Trauung gefchweige eine Scheibung bezahlen tonnten. Und ein Debenumstand war noch, es that ihm wehe, daß er das arme unschuldige Befcopf, daß in fo manchen falten Sturmen bes Lebens neben ihm gegittert batte, auf immer aus feinen Armen, und aus feiner Stube, und noch dazu mit bem Schnupftuch in ber Sand, follte geben feben.

Alle biese Bedenklichkeiten, manche schwächer, manche starter, trug er seinem Liebling vor, und schloß mit der letten: "ich bekenne Dir auch, wenn sie mit allem ihren "Geräthe von mir fortzieht, und mich allein, wie in ein "nem Erbbegräbniß, in der weiten Stube lässet, und "an allen den ausgelichteten, geschleiften Plägen, wo wir "sonst doch in mancher freundlichen Stunde beisammen "saßen, und Blumen um uns grünen sahen: so darf sie "nachher nicht mehr, zumal mit meinem Namen, ohne "doch die meine zu sein, vor meinem Fenster vorbeigehen; "oder es schreiet etwas in mir: sturz Dich hinunter, "und salle zerbrochen vor ihre Füße. . . . "Wärs nicht zehnmal gescheuter (fuhr er in einem andern Tone sort, und wollte in einen ausgewecktern kommen) man wartete es ab, bis ich oben in der Stube selber (was nügt mir

sonft mein Schwindel) auf eine ahnliche Art hinficle, und auf eine schönere jum Fenster hinaustame und jur Belt auch. . Der Freund hain nimmt sein langes Radiermeffer, und schabt meinen Namen außer andern Rlecksen aus ihrem Trauschein und Chering heraus."

Das schien wider alle Erwartung seinen Leibgeber immer munterer und belebter zu machen. "Das thu, sagt' er, und stieb! Die Leichenkosten konnen sich uns möglich so hoch, wie andere Scheidetosten, belausen, und Du stehst noch dazu in der Leichenkasse." Siebens benkas sah ihn verwundert an."

Er fuhr im gleichgultigften Tone fort: "nur muß "ich Dir fagen, wird fur und beibe wenig beraustoms "men, wenn Du lange fatteln, und hocken, und erft "in einem ober zwei Jahren mit Lob abgeben willft. Fur glachdienlicher hielt iche fur meine Perfon, wenn Du "von Baireuth nach Ruhidnappel gingeft, und Dich "gleich nach Deiner Anfunft aufe Rranken , und Sobtens "bette legteft, und da Lodes verblicheft. 3ch will Dir "aber auch meine Grunde angeben. Einestheils murbe "dann gerade vor der Adventzeit das Trauerhalbjahr Deis "ner Lenette aus, und fie brauchte bann nicht erft eine "Difpensagion von der Adventzeit, fondern nur eine von "der Trauerzeit einzuholen, wenn fie noch vor Beihnache "ten fich mit dem Pelgftiefel trauen laffet. Auch meiner "Seits mars aut; ich verschwande bann unter die Bolt-"menge ber Belt, und fahe Dich nicht eher wieder, als Und Dir felber fann es nicht gleichgultig fein, "bald zu verscheiben, weil es Dein Rugen ift, wenn Du "fruber - Infpettor wirft." -

Das ift bas erfte mal, lieber Beinrich, verfette er, bag ich fein Wort von Deinem Scherze verftebe.

Leibgeber zog mit einem unruhigen Gesicht, auf bem eine ganze kunftige Welthistorie war, und das die größte Erwartung sowol verrieth, als verursachte, ein Schreisben aus der Tasche, und gab es schweigend hin. Es war ein Bestallungschreiben vom Grasen von Baduz, das Leibgebern zum Inspektor des Baduzer Ober Amts erhob. Er reichte ihm dann ein durchsichtiges Handbriefschen vom Grasen. Während es Firmian las, brachte er seinen Taschenkalender heraus und murmelte kalt vor sich: "vom Quatember — (lauter) nicht wahr am Quatember nach Pfingsten soll ich einziehen? — Das ist von heute, als am Stanislaustag — hdre, ach Stanislaustag! — eins — zwei — drei — vier — vier sünstshalbe Woche." —

Als ihm es Firmian freudig wieder zulangte: schob ers zurud und fagte: "ich hab' es eher gelesen als Du — sted' es wieder ein. Schreib aber dem Grafen heute lies ber, als Morgen!"

Aber darauf kniete heinrich in einer feierlichen, leis benschaftlichen und humoristischen Begeisterung, die der Wein hoher trieb, und weiter gab, mitten auf einen lans gen, schmalen Gang, der zwischen den hohen Baumen des dickten Lufthains ein unterirdischer schien, und dessen weite Perspektive sich in Often mit der vertieften Kirchsthurms Fahne, wie mit einem Drehkreuz, schloß; er kniete nieder gegen Westen, und sah durch den langen grunen Holweg starr blos nach der auf die Erde wie eine glänzende Sternschnuppe fallenden Abendsonne, deren breites Licht wie vergoldetes Frühling Baldwasser oben den langen grunen Gang vom himmel hereinschoß—er sah starr in sie, und sing geblendet und umleuchtet an: "ist jeho ein guter Geist um mich — oder ein Ges

"nius von mir ober von bie fem ba - ober lebt Deine "Seele über Deiner Afche noch, On alter, tief einge-"ichloffener, auter Bater - fo fomme naber, atter, "bunkler Geift, und thue Deinem narrifchen Gobne; ber "noch im Rorper : Rlatterhemd herumbinkt, heute einen, "ben erften, und letten, Gefallen, und gieb' in Firs "mians herz und halte barin, indem Du ce recht auf "und nieder bewegst, diefe Rede: ",,ftirb, Firmian, ",fur meinen Gohn, obwol jum Schein, und jum ""Spafe - lege Deinem Ramen ab und fomm unter ",,seinem, ber ja fonft Deiner mar, nach Babug als Ins ""Spettor, und gib Dich fur ihn aus. Dein armer ""Sohn will gern, wie bas runde joujou de Nor-""mandie, worauf er fist, bas an Stralenfaben um ""die Sonne fliegt, feines Orts auch noch ein wenia ""auf dem Joujou herumflattern. Bor euch andern Pas ""pagaien hangt noch der Ring der Ewigfeit, und ""ihr fpringt darauf, und konnt ouch barin wiegen. ""Er aber fieht feinen Ring - lag bem armen Sittich ""die Freude, auf det Raficht : Stange der Erbe herums ""uhuhupfen, bis die Baife, wenn fie feinen Lebensfaden ",fechzigmal herumgewunden hat zu einem Gebinde, " "flingelt und ichnappt, und ber Faben abgeriffen wird, ",und fein Spaß aus ift"" - "D auter Geift meis "nes Baters, bebe heute bas Berg meines Freundes, "und lenke feine Bunge, bamit fie nicht nein fagt, wenn "ich ihn frage: willft Du?" Er griff im Abendglange blind nach Firmians Sand herum, und fagte: "wo ift "Deine Sand, Lieber? Und fage nicht nein." Firmian Eniete bingeriffen - benn in ber Begeifterung des langverhaltenen Ernftes erfaßte Leibgeber das Berg unwiderstehlich - und ohne Sprache und voll Thranen

wie ein Abendschatten kniete er vor des herz seines Freundes hin und siel an seine Brust und druckte sie eng und hart an sich, und sagt es ihm, aus Unvermögen, nur leise: "ich will fur Dich ja auf tausend Arten sterben, "wie Du willst, nenn' sie nur — aber nenn' es recht was "Du wunschest — ich schwöre Dir alles im voraus zu, "bei der Seele Deines todten Baters, ich gebe Dir gern "mein Leben — und mehr hab' ich ohnehin niche." —

Seinrich sagte mit einer ungewöhnlich: gedampften Stimme: "wir wollen nur erst hinauf unter den Larm "und unter die Baireuther — Ich muß heute eine Brusts, "wassersucht haben; ober einen ganzen heißen Gesunds "brunnen, und meine Beste ist die Fassung um den "Brunnen — in einem solchen Dampfbad sollte ein Berz, "einen ordentlichen Schwimmgurtel oder Staphander "umhaben."

Oben unter ben gedeckten Tifch, unter ben Baumen, neben ben Rirmesgaften der Fruhling Rirchweihe, unter Frohen war der Sieg über die Rührung nicht fo schwer. Beinrich rollete oben ben langen Baurif feiner Luftichlofe fer, und die Baubegnadigungen feines babilonifchen Thurmes eilig auf. Er hatte bem Grafen von Babui. beffen Ohren und beffen Berg fich nach ihm aufthaten und hungernd offneten, fein heiliges Chrenwort gurudges laffen, wieder ju fommen, als fein Infpeftor. feine Abficht mar, fich durch feinen theuern Roadintor und Substituten cum spe succedendi. Kirmian, reprafentieren zu laffen, der in Laune und Rorper eine folche Latologie' von ihm mar, daß ber Graf und ber Grundfat des nicht ju unterscheidenden beide vergeblich untersucht und gemeffen hatten, um einen bavon auszusflauben. 1200 Thir. warf die Infrefgion jahrlich in

schlechten Jahren Ginfunfte ab, alfo gerade fo viel als Siebenfafens gange mit dem Progeffe plombierte Erbichafts maffe betrug : Giebentas follte, wenn er feinen abgelege ten Damen "Leibgeber" wieder ergriff, eben bas gemins nen, mas er verlor, ba er ihn veraußerte. - "Denn "ertragen - fuhr Beinrich fort - verwinden, verbeißen "fann iche nun, feitbem ich Deine teuflische Auswahl "gefehen, auf teine erdentliche Beife mehr, daß Du im "vermaledeiten abgegriffnen Ruhichnappel noch långer brach "fortfäßest als Ginhorn und Ginthier und Ginfiedler und "Ungefannter! Aber tonnteft Du Dir wol fo lange Bes "benfzeit dazu nehmen, als ber Regierungfangelift borten "braucht, feine Pfeife auszuschutteln, fobald ich Dir "fage, daß ich in ber Belt fein Umt verfeben fann, "(Du aber herrlich jedes,) als bas eines Gracioco's, "und fein Rath in einem Rollegium werden, als blos "ein furzweiliger, weil ich mehr Renntniffe befige, als "einer, die ich aber nicht jum Praftizieren, fondern nur "gum Satirifieren brauchen fann, weil meine Sprache eine "farbige lingua franca, mein Ropf ein Proteus, und ich "eine ichdne Rompilazion vom Teufel und feiner Groß: "mutter bin? - Und fonnt' ich, fo mogt' ich nicht. -"Bie? in meiner blubenben Jugend foll ich als ein Am-"thierer, als ein Staats : Gefangner, im Burgverließ "und Nothstall der Amtstube wiehern und stampfen, ohne "eine fconere Aussicht, als die auf den in meinem Stand: "und Pferbe : Stand hangenden Gattel und Beug, "indeß draufen die herrlichften Parnaffe und Tempetha: "ler vergeblich fur das Dufenpferd offen ftanden? Jest "in ben Jahren, wo meine Lebensmilch einige Sahne "auswerfen will, foll ich, da ohnehin die Jahre bald "tommen, wo man fauer wird und in Molfenwaffer und

"Quarg gerfahrt, ba foll ich mir bas Ralberlaab einer "Bestallung in meine Morgenmilch werfen laffen? -"Du aber mußt anders pfeifen; denn Du bift ichon ein "halber Amtmann und ein ganger Chemann bagu. -"Ad, es wird alle Bremifche Beitrage jum Bergnugen bes "Berftandes und Biges, alle fomische Romane und fomi: "Sche Opern übertreffen, wenn ich mit Dir nach Ruhschnap: "pel fahre, und Du da ausloscheft, und vorher testierest, "und nachher, wenn wir Dir die lette Ehre erwiesen has "ben, Dich ein wenig hurtig aufmachst und ber noch "großern entgegenläufft, nicht sowohl um selig zu wer: "ben, als ein Inspektor; damit Du nach Deinem Tode "nicht fo wol vor einem ftrengen Richterftuhl erscheinft, "als Dich felber auf einen fegeft? - Spaß uber Spaß! "Ich übersehe die Folgen gar noch nicht oder schlecht — "die Leichenkaffe muß Deiner betrübten Bittme gahlen -"(Du fannfts ber Raffe wieder gut thun, wenn Du ju "Gelbe fommft); Deine Ringfinger mit bem verschwolle: "nen Trauring und voll Fingermurmer fcneibet ber Tod ab ..- Deine Bittme fann heirathen, wenn fie will, fo gar "Dich, Du auch" -

Auf einmal schlug Leibgeber vierzigmal auf seine Schenkel und rief: "ei, ei, ei, ei, ei, ei, zc.! — Ich "kanns kaum abwarten, daß Du erblassest. . . Hore, "Dein Tod kann zwei Wittwen geben. . . Ich berede "Natalien, daß sie sich bei der königl. preußischen allges, "meinen Wittwenverpfleganstalt auf Deinen Tod eine Pension von 200 Thir. jahrlich versichern lässet "). Du

<sup>\*) &</sup>quot;Der Bater barf für seine lebige Tochter, ber Bruber für "bie Schwester zc. jebe lebige ober verheirathete Manns"person für die lebige Weibsperson eine Pension versichern

"fannft es ber f. pr. allgemeinen Bittmenverpflegans "stalt wieder heimzahlen, sobald Du bas Nothige erringst. "Du mußt Deiner funftigen Bittme, wenn fie bem Ben-"ner einen Rorb gibt, heimlich ein Brod , und Rruchte "forbchen aufhangen. Ronnteft Du nicht gablen und "fturbest wirklich Dir felber nach: so mar' ich ba und "feine Raffe verlore, wenn ich wieder bei meiner mare." Leibgeber lebte namlich in einem geheimnifvollen von ihm felber nicht erklarten Bechfelfieber von Urm , und Reiche werden, oder wie ers nannte, von Aus, und Einathmen der Lebenluft (aura vitalis) des Geldes. Jeder andere - als diefer fpiel sted mit dem Leben umfpringende Menfch, deffen Rlammenfeuer für Recht und Bahrhafe tigfeit und Uneigennubigfeit den Abvofaten ichon feit Jahren wie von Pharus : Sohen herab geleuchtet - hatte unfern Siebenfas befonders als Juriften flugig machen, ja ergurnen, anstatt übermaltigen muffen; - aber Leibe geber burchtranfte, ja burchbrannte ihn mit feinem athes' rischen Spielgeifte, und rif ihn unaufhaltsam bin ju cis nem mimischen Tauschen ohne eigennutige Lug : und Erug : Brecke.

Doch so viel Gewalt behielt Firmian über sich, in seinem Geisterrausche, bag er, wenigstens auf die Gefahr, seinen Freund selber blos zu ftellen, Rucksicht nahm. "Benn man aber — sagte er — meinen wahren Beins "rich Leibgeber, bessen Namen ich mir anraube, irgend

<sup>&</sup>quot;lassen, ja sie kann sich selber eine Mannsperson wählen, "auf beren Tob die Bersicherung gestellet wird. — Beibe "werben als Cheleute angesehen, und sie behält wie eine "wahre Wittwe bei der heirath die halfte." Reglement für die k. preuß. allgemeine Wittwenverpstegunganstalt. v. 28. Dez. 1775 5. 29.

"einmal antrifft neben mir Flaschnamenmunger: was "wird?

"Man trifft mich eben nicht an (fagte Beinrich), "benn fieh, fobald Du Deinen alten fanonischen, achten "Damen Leibgeber wieder nimmft, und meinen über ci: "nem besturmten Saufbeden geschaffnen, Firmian Sta: "nislaus wieder fahren laffeft, welches Gott gebe: fo "Schnell' ich mich mit gang unerhorten Ramen , (es fann "fein, daß ich um 365 Namentage zu begeben, von je-"bem Tage die Ralendernamen borge) fcnelle mich, fag' "ich, ins Beltmeer aus dem festen gande, treibe mich "mit meinen Ruden Bauch , und andern Rloffedern "durch die Fluthen und Gumpfe bes Lebens und bis ans "dice Todten , Deer - und dann feh' ich Dich wol "fpat wieder." . . . Er ichauete ftarr in die hinter Bais reuth herrlich finfende Sonne - feine festgehefteten Augen glangten feuchter, und er fuhr langfamer fort: "Firmian, "beute fteht Stanislaus im Ralender - es ift Dein, "es ift mein Namentag, und zugleich ber Sterbetag bie: "fes wandernden Ramens, weil Du ihn nach Deinem "Scheintobe ablaffen mußt — Ich armer Teufel will boch "einmal nach langen Jahren ernsthaft fein heute. "Du allein durch das Dorf Johannis nach Saufe; ich "will auf der Allee heimgehen; im Gafthofe treffen wir "uns wieder — Beim himmel! hier ift alles fo schon "und fo roth, ale wenn die Eremitage ein Stud von "ber Sonne mare. — Bleibe freilich nicht lange!" — Aber ein icharfer Schmerz ging über Beinrichs Ungeficht mit schwellenden Falten, und er fehrte das erhobne Bild: werk des Grams und die blinden Augen voll Glang und Waffer ab, und eilte schief mit einem wegschauenden Gefichte, das den Schein einer andern Aufmerkfamkeit

annahm, vor ben Bufchquern vorbei, und verfcwand in ben Laubengangen.

Firmian ftand allein mit naffen Augen vor ber fanf, ten Sonne, die fich uber ber grunen Belt in Karben aufloste. Die tiefe Goldgrube einer Abendwolke tropfte unter bem nahen Sonnenfeuer aus bem Aether auf bie nachsten Sugel, und bas umberrinnende Abendgold bing burchfichtig an ben gelb grunen Anofpen und an ben weißrothen Gipfeln, und ein unermeglicher Rauch wie von einem Altare trug fpielend einen unbefannten Bauber : Widerschein, und fluffige, durchfichtige, entfernte Farben um die Berge, und die Berge, und die gluckliche Erde schien die herunterfallende Sonne widerscheinend aufzufaffen. . . . Aber als die Sonne hinter die Erde fant - fo flog in die leuchtende Belt, die hinter den zwei maffervollen Augen Firmians, wie eine ausgedehnte, flackernde, feurige Luftericheinung, zitterte, ploblich ber Engel eines hobern Lichts, und er trat bligend wie ein Lag mitten in ben nachtlichen Fackeltang der hupfenben Lebendigen, und fie erblichen und ftanden alle. - -Als er feine Augen abtrocenete, mar bie Sonne hinunter, und die Erbe ftiller und bleicher, und die Racht jog thauend und winterlich aus ben Balbern.

Aber das zerflossene Menschenherz schmachtete nun nach seinen Berwandten und nach allen Menschen, die es liebte und kannte, und es schlug unersättlich in diesem einsamen Kerker des Lebens, und wollte alle Menschen lieben. O an einem solchen Abend ift die Seele zu uns glucklich, die viel entbehret oder viel verloren hat!

Firmian ging mit fußer Betaubung burch die hans genden Garten des Blutengeruchs, durch die ameritas nifchen Blumen, die fich vor unferem Nachthimmel auf:

thun, durch den Schlaffal jugefchloffener Riuren, und unter tropfenden Bluten, und ber halbe Mond ftand auf ber Binne bes himmlifchen Tempels im Mittagglang, ben die Sonne aus der Liefe zu ihm hinaufwarf uber die Erde und ihre Abendrothe hinuber. - Als Firmian burch das überlaubte Dorf Johannis fam, beffen Baufer in einen Baumgarten verftreuet maren: fo wiegten die Abendglocken aus den fernen Dorfern mit Wiegenliedern ben schlummerben Fruhling ein, und angewehte Meols harfen ichienen aus bem Abenbroth ju fpielen, und ihre Melodicen floffen leife in ben weiten Schlaf und murben barin Traume. Gein überschuttetes Berg brangte fich nach Liebe, und er mußte vor Gehnfncht einem schonen Rinde in Johannis, das mit einem Bafferreifer tandelte, feine Blumen eilend in die zwei weißen Bande drucken, um nur Menschenhande ju berühren.

Guter Firmian! geh ju Deinem gerührten Freunde mit Deiner gerührten Geele, fein innerer Menfch ftredt auch die Arme nach einem Chenbilde aus, und ihr feib heute nirgends glucklich als an einander! — Und als Firmian ins gemeinschaftliche, nur von der rothen Dams merung helle Bimmer trat: fo mandte fich fein Beinrich um, und fie fielen einander ftumm in die Arme, und vergoffen mit gebudten Sauptern alle Thranen, Die in ihnen brannten; aber bie der Freude auch, und fie ens bigten die Umarmung, aber bas Berftummen nicht. Beinrich marf fich in Rleidern in fein Bette, und bullte Firmian fant in bas zweite baneben, und weinte begludt aus verschloffenen Augen. Nach einigen trunfnen, von Phantafieen, Traumen und Schmerzen erhitten Stunden, fuhr ein leichter Schein über feine beißen Augenlieder - er fcblug fie auf - ber Moud bing

weißsluhend neben dem Fenster — und er richtete sich auf. . . . Aber da er seinen Freund still und blaß, wie einen Schatten des Monds an der Wand, am Fenster lehnen sah, und da jego aus einem nahen Garten Rusts Melodie des Liedes: "Nicht für diese Unterwelt, schlingt sich der Freundschaft Band ze." wie eine schlagende Nachtigall ausslog: so sank er, unter dem Drucke einer schwes ren Erinnerung und einer zu großen Rührung, zurück, und die trüben Augen verschloß ein Krampf, und er sagte nur dumps: Deinrich, glaub' an die Unsterblichskeit! Wie wollen wir uns denn lieben, wenn wir verzwesen? —

"Still, ftill! sagte Beinrich; heute feier' ich meisnen Ramentag; und der ift genug; einen Geburttag hat ja der Mensch nicht, und mithin einen Sterbetag deffalls nicht."

## Dreizehntes Rapitel.

Die Uhr bes Menfchen - Korbflechterin - ber Benner.

Als ich im vorigen Rapitel von Kurzschläferinnen sprach, die um 6 Stunden früher erwachen, als ihre Gegenfüßs lerinnen: so that ich, glaub' ich, wol, daß ich das Mosdell einer von mir längst ersundenen Uhr aus Mensschen, das ich im 12 ten Kapitel nicht unter die eng an einander stehenden Begebenheiten schieben wollte, auf das 13te aussparte; in das trag ichs herein, und stell'es auf. Ich glaube, Linne's Blumenuhr in Upsal

(horologium florae) beren Raber die Sonne und Erde, und deren Zeiger Blumen sind, wovon immer eine spatter erwacht und ausbricht als die andere, gab die geheime Beranlassung, daß ich auf meine Menschenuhr versiel. Ich wohnte sonst in Scheerau, mitten auf dem Markt, in zwei Zimmern; in mein vorderes schauete der ganze Marktplaß und die fürstlichen Gebäude hinein, in mein hinteres der botanische Garten. Wer jeho in beiden wohnt, hat eine herrliche vorherbestimmte Harmonie zwisschen der Blumenuhr im Garten und der Menschenuhr auf dem Markt.

Es ift drei Uhr, wenn fich der gelbe Biefenbockbart aufschließet, ferner die Braute, und wenn der Stall: fnecht unter bem Zimmer, Micthmann ju raffeln und ju futtern anfängt. - Um 4 Uhr ermachen, (wenn's Conntag ift), das fleine Sabichtfraut, und die heiligen Rommunifantinnen, welche Singuhren find, und die Bader. - Um 5 Uhr erwachen die Ruchen ; und Bieh: magde und Butterblumen - Um 6 Uhr die Ganedifteln und Köchinnen — Um 7 Uhr sind schon viele Gardero: bejungfern im Schlosse, und ber jahme Sallat in meis nem botanischen Garten wach, auch viele Rauffrauen um 8 Uhr machen alle ihre Tochter, das gelbe Mauss dhrlein, die sammtlichen Kollegien, die Blumen :, Rus chen : und Aftenblatter auf - Um 9 Uhr regt fich schon ber weibliche Abel und die Ringelblume; ja viele Lande fraulein, die jum Befuche famen, feben icon halb jum Benfter heraus - Um 10, 11Uhr reißen fich hofdamen und ber gange Rammerherrenstab und ber Rainfohl und der Alpenpippau und der Borlefer der Fürstin aus dem Morgenschlafe, und bas gange Schloß bricht fich, weil die Morgensonne so schon vom hohen himmel durch die

bunte Seite glimmt, heute etwas Schummer ab — um 12 Uhr hat der Fürst, um 1 Uhr seine Frau und die Nelke in ihrer Blumenurne die Augen offen. — Was noch spät Abends um 4 Uhr sich aufmacht, ist blos das rothe Habichtfraut und der Nachtwächter als Guckgufuhr, die beide nur als Abenduhren und Monduhren zeigen. Bon den heißen Augen des armen Teusels, der sie erst um 5 Uhr ausschließet, wie die Jalappe, wollen wir unssere traurig wegwenden; es ist ein Kranker, der solche eingenommen, und der die mit glühenden Jangen zwischen Fieberbilder blos mit wachen Stichen vertauscht. —

Wenns 2 Uhr war, fonnt' ich nie wissen, weil da ich, (fammt tausend dicken Rannern,) und das gelbe Mausdhrlein mit einander einschliesen; aber um 3 Nache mittags und um 3 am Morgen erwacht' ich als eine richetige Repetieruhr.

So können wir Menschen für höhere Wesen Blumenuhren abgeben, wenn auf unserem legten Bette uns sere Blumenblätter zusallen — oder Sanduhren, wenn die unsers Lebens so rein ausgelausen ist, daß sie in der andern Welt umgekehrt wird — oder Bilberuhren, weil in jene zweite, wenn hier unten unsere Todtenglocke läustet und schlägt, unser Bild aus dem Gehäuse tritt — — sie können in allen solchen Fällen, wo 70 Menschenjahre vorüber sind, sagen: "schon wieder eine Stunde vorbei! Lieber Gott, "wie doch die Zeit verläuft!" —

Das feh' ich an dieser Abschweifung. — Firmian und heinrich traten heiter in den benachbarten lauten Morgen, aberhjener konnte den ganzen Bormittag auf keisnem Sessel und Stubenbrete einwurzeln; die opera buffa e seria seines Lug. Todes zog immer vor feiner Seele ihren Borhang auf, und zeigte ihre burlesken Auftritte.

Er war nun, wie allemal, hamoristischer durch Leibgebere Gegenwart und Borbild geworden, ber über ihn burch feine innere Aehnlichkeit regierte. Leibacber, der schon vor vielen Wochen alle Ruliffen und Buhnenver-Schiebungen bes Berier , Sterbens mit ber Phantafie erschöpfend ausgewandert hatte, dachte jeso wenig daran; fein Neues mar ber Borfas, aus Rofa's Brautfactel, die fcon gegoffen und angestrichen mar, den Dacht beraus: augieben, Die Braut. Beinrich mar überall ungeftum, frei, fuhn, ergrimmend und unverfohnlich gegen Unges rechtigkeiten; und biefer moralische Ingrimm nahm, wie hier in Rosa's und Blaisens Sache, zuweilen zu viel vom Schein ber Rachfucht an. Firmian mar milber, und iconte und vergab, oft fogar auf icheinbare Roften feiner Chre; er mare nicht im Stande gemefen, ber ichbe nen Natalie den brieflichen Geliebten mit Beinrichs en ge lifchem Schluffel oder Pelifan aus der blutenden Seele ju gieben. Sein Freund mußte, als er heute in Fantaisie ju ihr ging, bas Berfprechen ber weichften Bes handlung und des vorläufigen Schweigens über die f. preuß. Wittmenverpfleganstalt gurucklaffen. Merdinas hatt' es Nataliens Chraefuhl blutig versehret, wenn man ihrer moralischen Trennung vom unmoralischen Benner auch nur von weitem irgend eine Busammenftellung mit einem metallischen Erfaße einer geistigen Ginbuße batte bringen wollen; fie verdiente und vermochte zu fiegen, bei der Aussicht, ju verarmen.

Spåt fam heinrich wieder, ein wenig mit verwors renem Gesicht, aber doch mit einem erfreueten. Rosa war verworfen — und Natalie verwundet. Die Engländerin war in Anspach bei der Lady Creven und aß die Butter mit, die die lettere noch außer den Buchern

Als er biefer Romerin - fo hieß die Brittin Natalien gewöhnlich - bas gange schwarze Bret und Sundenregifter bes Benners vorgelefen hatte, gwar ernfthaft, aber ein wenig laut und treu: fo ftand fie in dem großen Anstand, ben die aufopfernde Begeisterung ans nimmt, auf, und fagte: "wenn Gie hierin fo wenig ges "tauscht wurden, als Gie tauschen konnen; und wenn "ich Ihrem Freunde fo viel glauben barf, als Ihnen: "so geb' ich Ihnen mein heiliges Wort, daß ich mich zu "nichts zwingen oder bereden laffe. Aber in einigen "Tagen tommt ber Gegenstand ja felber, bem ich fo gut "wie meiner Chre schuldig bin, ibn gu boren, da ich "meine Briefe in seine Bande gegeben. Aber wie bart "ifts, daß ich fo falt sprechen muß!" Bon Minute gu Minute erlosch auf ihrem gluhenden Geficht bas Rofen. roth immer mehr in Rofenweiß; fie ftugte es auf ihre Sand, und als die Augen voller murden und endlich tropften, fagte fie fest und ftart: "tehren Gie fich baran "nicht; ich halte Bort. Dann reife ich mich, mas cs "mir auch tofte, von meiner Freundin ab, und fehre "nach Schraplau in meine arme Bermandtenwelt guruck. "3ch habe ohnehin in der vornehmen Belt genug gelebt, "doch nicht in lange."

Heinrichs seltner Ernst hatte sie überwältigt. Sie setze in seine Rechtschaffenheit ein unerschütterliches Berstrauen, blos weil er — ein sonderbarer Grund! — bissher sich nicht in sie verliebet, sondern nur mit ihr befreuns det hatte, ohne mithin ihre Foderungen ans herz durch seine — einzuschränken. Sie wurde vielleicht auf den verheiratheten Fistal ihres Bräutigams, auf Firmian gezürnet haben, wären ihm drei oder vier der besten Entsschuldigungen abgegangen — nämlich seine geistige Achns

lichfeit mit Leibgeber aberhaupt, dann seine physiognos mische, welche sich vollends durch die Blasse so sehr verskärte, ferner sein ruhrendes Abendblatt und endlich sein ganzes mildes liebevolles Wesen. Die gestrige Bitte, ihn Abends mitzubringen, that sie nun, zu Leibgebers größter Freude zum zweitenmale, so weh es ihr auch um das ganze herz herum war. — Niemand nehme ihr aber die Halbtrauer über den untersinkenden Benner übel, oder ihren Irrthum über ihn, da wir alle wissen, das die lieben Mädchen so oft Empsindsamkeit mit Rechtschaffenheit, Briese mit Thaten, und Dinten. Thranen mit einem ehrlichen warmen Blute verwechseln.

Nachmittags brachte Leibgeber ben Abvofaten gu ihr, gleichsam als feinen Beweis jum ewigen Gedachtniß, als feine fpllogiftifche Figur, als feine Entscheidgrunde, da ber Benner aus Zweifelgrunden bestand. Aquiliana ems pfing den Advokaten mit einem fliehenden Errothen, und dann mit einem fleinen Stolze aus Scham, aber boch mit der Buneigung, Die fie feiner Theilnahme an ihrer Bufunft ichuldig mar. Gie wohnte in den Bimmern der Englanderin; daß blubende Lufthal lag braugen bavor, wie eine Belt vor einer Sonne. Ein folder voller Lufts garten hat den Rugen, daß ein fremder Abvofat den Spinnenfaben der Rede an feine Acfte leichter angufnus pfen weiß, bis der Faden ju einem ichimmernden Runfts gewebe herumgesponnen im Freien hangt. Firmian fonnte nie jene Beltleute erreichen, die nichts brauchen, um ein Gefprach anguspinnen, ale einen Buhorer; Die wie Laubfrosche an den glatteften Dingen festzutleben miffen, worauf sie hupfen; ja die sogar, was die Laubfrosche nicht einmal tonnen, im luft, und fachleeren Raume fich anhalten. Aber eine freie Seele wie Siebentas, tonnte

sogar an einem hofe nicht lange von der Unbefanntschaft mit den Berhaltnissen verworren bleiben, sondern sie mußte bald ihre Freiheit in ihrer angebornen Erhebung über alle Zufälligkeiten wiederfinden: und durch anspruchelose Einfachheit, die Runft, und anspruchvolle der Welt leicht ersehen.

Geftern hatt' er biefe Natalie im heiterften Ges nuffe ihrer Rrafte und ber Natur und ber Freundschaft lächeln und zaubern und fie ben schonen Abend noch mit Opferkuhnheit fronen feben; boch heute mar fo wenig von den garten hellen Freuden übrig! In feiner Stunde ift ein schones Gesicht schoner, als in der, welche auf die bittere folgt, worin bie Thranen über ben Berluft eines herzens auf ihm vorüber gezogen; benn in ber bittern felber murbe une die jammernde Schonheit vielleicht gu fehr betrüben und fcmerzen. Firmian mare mit Freus ben fur diefe holbe Geftalt, die das in ihr Berg getries bene Opfermeffer bedectte, und gern es darin gluben ließ, um nur bas Bluten ju verzögern, er mare mit Freuden für sie auf eine ernstere Art, als er vorhatte, gestorben, wenn er ihr mehr damit hatte helfen konnen. man es denn da fo außerordentlich finden , daß bas Binde werk zwischen beiden zugleich mit dem fallenden Sand im Stundenglas immer hoher und dichter wuchs, fobald man nur ermagen will, daß bei einem ungewohnlichen breifachen Ernfte - benn fogar Leibgeber gerieth darein sich jede Brust vor der Galla : Natur des Frühlings mit sanften Bunfchen fullte — daß Firmiau heute, mit feis ner bleichen, franklichen, von alten Rummerniffen be-Beichneten Geftalt, gefällig, und wie Abendsonnenschein in ein halbverweintes wundes Auge fiel - daß ihr das (sonderbare) Berdienst ihn anempfohl, ihrem Treulosen

lichkeit mit Leibgeber überhaupt, bann seine physiognos mische, welche sich vollends durch die Blasse so sehr verskätze, ferner sein rührendos Abendblatt und endlich sein ganzes mildes liebevolles Wesen. Die gestrige Bitte, ihn Abends mitzubringen, that sie nun, zu Leibgebers größter Freude zum zweitenmale, so weh es ihr auch um das ganze Herz herum war. — Niemand nehme ihr aber die Halbtrauer über den untersinkenden Benner übel, oder ihren Irrthum über ihn, da wir alle wissen, das bie lieben Mädchen so oft Empsindsamkeit mit Nechtschafssenheit, Briese mit Thaten, und Dinten, Thränen mit einem ehrlichen warmen Blute verwechseln.

Radmittags brachte Leibgeber ben Abvotaten gu ihr, gleichfam als feinen Beweis jum ewigen Gedachtniß, als feine fyllogistische Figur, als feine Entscheidgrunde, da ber Benner aus Zweifelgrunden bestand. Aquiliana ems vfina den Advofaten mit einem fliehenden Errothen, und bann mit einem fleinen Stolze aus Scham, aber boch mit ber Buneigung, Die fie feiner Theilnahme an ihrer Rufunft ichulbig war. Gie wohnte in ben Bimmern ber Englanderin; daß blubende Luftthal lag draugen bavor, wie eine Belt vor einer Sonne. Ein folder voller Luft: garten hat ben Rugen, daß ein frember Abvofat ben Spinnenfaben ber Rebe an feine Acfte leichter angufnus pfen weiß, bis der gaden zu einem ichimmernden Runfts gewebe herumgesponnen im Freien hangt. Firmian konnte nie jene Beltleute erreichen, Die nichts brauchen, um ein Gefprach angufpinnen, ale einen Bubdrer; die mie Laubfrofche an den glatteften Dingen festzukleben miffen, worauf sie hupfen; ja die sogar, mas die Laubfrosche nicht einmal konnen, im lufts und fachleeren Raume fich anhalten. Aber eine freie Geele wie Siebentas, tonnte

sogar an einem Hofe nicht lange von der Unbekanntschaft mit den Berhaltnissen verworren bleiben, sondern sie mußte bald ihre Freiheit in ihrer angebornen Erhebung über alle Zufälligkeiten wiederfinden: und durch anspruchslose Einfachheit, die Runft, und anspruchvolle der Welt leicht erseben.

Geftern hatt' er biefe Natalie im heiterften Bes nuffe ihrer Rrafte und ber Natur und ber Freundschaft lächeln und zaubern und fie ben iconen Abend noch mit Opferfuhnheit fronen sehen; boch heute mar fo wenig von den garten hellen Freuden übrig! In feiner Stunde ift ein schones Gesicht schoner, als in der, welche auf die bittere folgt, worin die Thranen über den Berluft eines herzens auf ihm vorüber gezogen; benn in der bittern felber murde une die jammernde Schonheit vielleicht gu febr betruben und ichmerzen. Firmian mare mit Freuben fur diefe holbe Bestalt, die bas in ihr Berg getries bene Opfermeffer bedeckte, und gern es darin gluben lich, um nur bas Bluten ju verzogern, er mare mit Freuden für fie auf eine ernftere Art, als er vorhatte, gestorben, wenn er ihr mehr damit hatte helfen tonnen. Rann man es benn da fo außerordentlich finden , daß das Binds werk zwifden beiden zugleich mit dem fallenden Sand im Stundenglas immer boher und dichter wuchs, fobald man nur ermagen will, daß bei einem ungewöhnlichen dreifachen Ernfte - denn fogar Leibgeber gerieth barein fich jede Bruft vor der Galla : Natur des Frühlings mit sanften Bunfchen fullte — daß Firmiau heute, mit feis ner bleichen, franklichen, von alten Kummerniffen bes Beichneten Geftalt, gefällig, und wie Abendfonnenfchein in ein halbverweintes wundes Auge fiel - daß ihr das (sonderbare) Berdienst ihn anempfohl, ihrem Treulosen

wenigstens einige Untreuen vergallet und verbauet ju bas ben - bag er alle feine Tone aus ber Molltonleiter eines fanften Bergens aussuchte, weil er es verguten und verbeden wollte, bag er biefer Unschuldigen und Unbefanns ten fo viele Soffnungen und Freuden auf einmal hatte verheeren muffen - und daß fogar ber großere Grad von ehrender, icheuer Burudhaltung ihn burch ben Rontraft, ben er mit seinem Cbenbilbe, bem vertraufichen Beinrich machte, verschonerte? - Diefe Reize bes Berhalts niffes, Die ber weiblichen Welt mehr abgewinnen und abe nothigen als die verkorperten beleibten hatte der Abvokat fammtlich in Nataliens Mugen. Sie hatte in ben feinigen noch großere, und lauter neue: ihre Renntniffe -- ihre mannliche Begeisterung - ihren feinern Con - und ihre schmeichelhafte Behandlung, mit der ihn vorher noch feine Schone verherrlicht hatte, ein Reig, ber viele eines weiblichen Umgangs ungewohnte Mannperson nicht blos bis jum Entzucken, fondern bis jur Che hinreißet und noch die zwei legten und großten Schonbeiten, baß Die ganze Sache jufallig und ungewöhnlich und bag le nette überall bavon die Gegenfüßlerin mar. -

Darbender Firmian! An beinem Lebensfüßchen fieht, wenn es auch ju einem Perlenbach wird, immer eine Galgen; und eine Warntafel! — In einer solchen warmen Temperatur, wie Deine jego war, mußte Dir ber Ehering zu eng anliegen, und Dich kneipen, wie überhaupt alle Ringe in warmen Babern preffen, und in kalten schlottern.

Aber irgend eine teuflische Najabe ober ein rantfucht tiger Meergott hatte die großte Freude, Firmians Lebenss meer, wenn es gerade von einigen phosphorefzierenden Seethieren oder von einer unschadlichen, eleftrischen Ras serie reizend leuchtete, und wenn sein Schiff darin eine schimmernde Straße hinzog, umzurühren, und zu trüben, und zu versinstern; denn eben als das Bergnügen und die äußere Gartenpracht immer höher wurde — und die Berlegenheit kleiner — die schwerzlichen Erinnerungen an den neuen Berlust versteckter — als schon das Fortepiano oder das Fortissimopianissimo und die Singstücke ausgemacht waren — kurz, als die Honiggesäße ihrer Freuden: Orangerie insgesammt, und erlaubte ägnptische Fleischtopfe und ein weiter Abend: und Liebemalbecher offen war: so sprang mit zwei Füßen nichts geringers hins ein, als eine große Schmeissliege, die schon diers in Firmians Freudenbecher gestogen war.

Der Benner Everard Rofa von Meyern trat ein, anständig in Safran gekleibet, um feiner Braut das Ges sanbtenrecht bes ersten Besuchs ju geben. . . .

Er war in feinem Leben nie anders gefommen, als ju fpåt oder ju bald; fo wie er nie ernfthaft, sondern ente weder weinerlich oder schakerhaft mar. Das Format von drei Gesichtern mar jebo bas Langduodez - blos Leibgeber machte feines nicht auf ber Biehbant lang , fons . bern im Barbeteffel und Brutofen roth, weil er einen eignen Ingrimm gegen alle Stuger und Dabden . Spers ber hatte. Everard hatte aus dem Stolbergischen Sos mer einen Untritteinfall mitgebracht, er wollte die Sos merifchen Belden nachahmen, und Aquilianen beim Gins tritt fragen, ob fie eine Gottin oder ein Denfch fei, weil er fich nur mit letten fampfend meffen tonne; aber beim Unblicke des mannlichen Paars, das der Teufcl wie eine Doppelflinte gegen fein Gehirn bin bielt, murd' in lettem alles taffg, und flogig, und fest; er konnte ben Ginfall um 20 Ruffe nicht in Fluß bringen.. Erft

fünf Tage darauf hatt' er den geringen Inhalt seiner Ropfknochen wieder so ausgebessert, daß er den Einfall einer weitläuftigen Verwandten von mir — denn wie wüßt' iche sonst? — noch gut erhalten überreichen konnte. Ueberhaupt lähmte ihn in weiblicher Gesellschaft nichts ärger als eine männliche, und er stürmte leichter ein ganzes weibliches Stift, als — sobald ein einziger elender Mann dabei stand — nur zwei Stiftfräulein, geschweige eine Stiftdame.

Eine folche ftebende Theatertruppe fpielte noch nicht im Schloffe von Fantaisie, als ich hier vor meinem Dine Natalie mar in eine unbofliche Bermunderung, und in ein faltes Bergleichen biefer Originalausgabe mit ihrem brieflichen Ideal verloren. Der Benner ber ein anderes Fazit ber Bergleichung vorausfeste, mare gern ein offenbarer Biderfpruch, und fein eigner Gegenfuß: ler gemefen; hatt' ers machen tonnen; ich meine, batt' er fich auf einmal empfindlich stalt gegen Natalien über ben verhaften Fund eines folchen Paars, und boch gugleich vertraulich und gartlich zeigen fonnen, um bas durftige Paar mit feiner Ernte und Beinlese berglich ju årgern. Er mablte - jumal ba er über ihre Geftalt eben fo, nur angenehmer, betroffen mar, als fie uber feine, und ba ihm noch immer Beit jum Rachen und Strafen blieb - lieber bas Prahlen, um den zwei Reichsgeriche ten neben ihm den Besuch burch Reid zu verfalzen und su gefeanen. Much hatt' er vor beiden den Borgug eines feuerflüchtigen Rorpers, und er machte feine Landmacht von leiblichen Reizen geschwinder als beide die ihrige mobil. Siebentas fann nichts naberem nach, als feiner - Frau; vor Rofa's Anfunft hatt' er ben Beban: ten daran wie eine fauere Biefe abgeweidet, weil feine

Eigenliebe von ber zerfbrungnen Borte ber ehelichen Band nicht fo'welch überfahren wurde, als von den mit Gibers bunen gefällten Schnedenfühlfaben ober Fingern einer jungfraulichen; aber Jego murbe aus bem Gedanten an Lenotte eine fuße Biefe, weil feine in zwei Orten einges pfarrte Effersucht über Dofa'n fich an Lenettens Betragen weniger fließ, als an Nataliens Berhaltniffen. rich nahm an Augengrimm ju, und fuhr an Rofa's Soms mers Bafeitbala von gebler Geide mit gehlfüchtigen Blis den auf und ab. Er frabbelte aus gorniger Gelbfithas tfateit in bet Beftentafche und erpactie ben Schattenriß bes Beimflichers von Blaife, ben er, wie befannt, als er bie gitferne Peruce gertrat, ihm wie aus ben Mugen gefchnitten hatte, und an dem ihn feit einem Jahr nichts verbrof, als baf er in feiner Safche anftatt am Galgen war, wotan er ihn an jenem Abschiedabend mit einer Saarnabel hatte ichlagen tonnen. Er jog die Silhouette beraus, und glitt, unter ihrem Bergaufen, leicht zwifchen ihr und Rofa hin und her, und murmelte, indem er den Blid an ben Benner' befestigte, Siebentafen ju: à la Silhouette! \*)

Everards Eigenliebe errieth diese schmeichelnden aber unwillfürlichen Opfer der fremden beleidigten und legte, immer übermuthiger gegen den Armenadvotaten, Frag, mente aus seiner Reisebeschreibung, Empfehlungen seiner Befannten, und Fragen über die Antunft seiner Briefe dem verlegnen Madchen zudringlich ans Herz. Die Ges brüder Siebentas und Leibgeber bliefen einander zum Ab,

<sup>\*)</sup> Bom Generaksontrollbr Silhouette hat ber Schattenriß seinen zweiten Ramen. Gin leeres bbes Geficht heist in Partis eines à la Silhouette.

<sup>15.</sup> Band.

3119, aber ale fichte - Dignipperfonen ; denn fie garnten ein wenig über bie fculblofe Ratalie, gerade als wenn biese bem eintreten Sponsus und Briefgetten mit bem Sandwerkgruße batte entgegenschreiten tonnen : "mein "Berr! Gie fonnen mein herr gar nicht merben, geefest auch, Gie maren nichts fchippmers als ein bel ulunte — Tropf — Frag — Ged — 26," Aber muffen wir nicht alle (den ich glaube nicht, daß ich selber auszunehmen bin) an unfere beinenne, mit Gunben gefüllte Bruft ichlagen und befennen, daß wir Beuer fpejen a fohald scheue Madchen nicht sogleich eines auf die Leute weben, auf die wir vor ihnen Schatten und Bannftrablen geworfen haben - bag wir fie ferner im Sortjagen fchlime mer Schildenappen rafch erfinden wollen zu ba fie ich boch im Unnehmen berfelben nicht find - daß fie fich aus den Moth . und Chrengugen ihrer Roffathen und andern Lehnleute fo wenig machen, follen, als wir andern Dite belehnten - und daß wir ihnen schon, gram werben, nicht über ihre Untreue, fondern über eine unverschuldete Gelegenheit bagu? - Der Simmel beffere bas Bolt, wovon ich eben gefprochen habe.

Firmian und heinrich schweiften einige Stunden in dem Zauberthale voll Zauberfloten, Zauberzittern und Zauberfpiegel umber, aber ohne Ohren und Augen; das Reden über den Borfall schürte ihre Köpfe wie Ballons dien voll, und Leibzeber blies aus Fama's Trompete a posteriori mit lauter satirischen Injurien sebe Baireus therin an, die er in den Lustgangen spatieren gehen sah. Er that dar: Weiber waren die schliminsten Fährzeuge in denen ein Mann sich in die offine See des Lebens magen könnte, und zwar Sklavenschiffe und Bucentauro's (wenn nicht Weberschiffe; mit denen der Teufel seine

Jagbtücher und Preligerne abwebt), und das um so mehr, da sie eben wie andere Ariegschisse häusig gewaschen, überall mie einen giftigen Ampferanstrich gegen Aussen versehen, und eben solches überstrnistes Tauwert (Bans ber) führten. Deinrich war mit der (hochst unwahrscheinze lichen) Erwartung gekommen, das Natalia soinen Freund als Augen 2 und Ohrenzeugen über Rosa's kanonische Imspedimente (kirchische Chehindennisse) protoklarisch versnehmen warde; — und dieses Missingen nagte ihn so sehnen warde; — und dieses Missingen nagte ihn so sehn.

Aben eben, als sich Firmian aber des Benners lies peinde, in einander rieselnde, um die Zungenspiss traus seinde Aussprache ohne Ausbruck aushielt: so rief Heins rich: dort läuft ja die Orecklilie \*)! Es war der Benner, gleichsam ein in seinem Berkaufnes schnalzender Markte hecht. Als der Specht — benn der Natursorscher nennt alles Gestügel mit bunten Gesieder Spechte — naher von ihnen vorüberstog, sahen sie sein Gesicht von Erbosung glimmen. Wahrscheinlich war der Leim zwischen ihm und Natalien aufgegangen und abgelaufen. —

Die zwei Freunde verweilten noch ein wenig in beet Schattengangen, um ihr zu begegnen. Endlich aber nahmen fie ihren Rudweg zur Stadt, auf bem fie einer Dienerin Nataliens nachkamen, bie Leibgebern folgens bes Schreiben nach Baireuth zu überbringen hatte:

"Sie und ihr Freund hatten leider Recht — und num ift alles vorbei. — Laffen fie mich einige Zeit eins fam auf den Ruinen meiner kleinen Zukunft ruben und benten. Leute mit verwundeter zugenähter Lippe burfen nicht reben; und mir blutet nicht der Mund, sondern

<sup>\*)</sup> Dig gelbe, Gold - phae Afphobillwurgel.

befuchen und benachrichtigen; aber Birminn gog ihn ges waltsam gurud.

Freitage fcrieb fie felber an Beinrich:

"Ich widerruse tuhn meinen Biderrus, und bitte "Sie und Ihren Freund, morgen, wo der Sonnabend "die schone Fantaisie entvolkert, diese eben deswegen "lieber zu besuchen als den Sonntag darauf. Ich halte "die Natur und die Freundschaft in meinen Armen; und "mehr fassen sie nicht. — Mir träumte die vorige Nacht "Sie sähen beide aus Einem Sarge heraus, und ein "weißer über Sie flatternder Schmetterling würde immer "breiter, bis seine Flügel so groß würden, wie weiße "Leichenschleier, und dann dect" er Sie beide dicht zu, "und unter der Hülle war alles ohne Regung. — Uebert "morgen kömmt meine geliebte Freundin. — Und mort "gen meine Freunde: ich hosse. Und dann scheid ich von "Euch allen."

N. A.

Diefer Sonnabend nimmmt das ganze kunftige Raspitel ein, und ich kann mir einen Begriff von des Lefers Begierde davon machen, aus meiner eignen; um so mehr, da ich das kunftige Rapitel (wenn nicht geschries ben, doch) schon gelesen habe; er aber nicht.

## Vierzehntes Kapitel.

Berabschiebung eines Liebhabers — Fantaiste — bas Kind mit bem Strauße — bas Eben ber Nacht und ber Engel am Thor bes Paradieses.

Beder das tiefere Himmelblau, das am Sonnabend so dunkel und einfärbig war, als sonst im Winter, oder in der Nacht, noch die Borstellung, heute der trauerns den Seele unter die Augen zu kommen, die er ans ihrem Paradicse von dem Sodoms: Apfel der Schlange (Rosa) weggetrieben hatte — noch Kränklichkeit — noch Bilder seines häuslichen Lebens allein: sondern diese Halbtone und Molltone insgesammt, sesten in unserem Firmian ein schmelzendes Maestoso zusammen, das zu seinem nachs mittägigen Besuch seinen Blicken und Phantasieen eben so viel Weichheit mitgab, als er draußen in den weiblis chen anzutressen erwartete.

Er traf bas Gegentheil an, in und um Natalien, war jene hohere, falte, stille heiterkeit, deren Gleiche niß auf den hochsten Bergen ist, unter denen das Ges wolke und der Sturm liegt, und um welche eine dunnere, tablere Luft, aber auch ein dunkleres Blau, und eine bleichere Sonne ruhen.

Ich tadl' es nicht, wenn ihr jego der Lefer aufmerts sam unter bem Bericht zuhoren will, den fie von ihrem Bruch mit Everard erstatten muß; aber der Bericht könnte um einen preußischen Thaler — so klein ift erfter — bete

umgeschrieben werben, wenn ich ihn nicht mit meinem vermehrte und ergänzte, ben ich aus Rosa's eigner Fer der abziehe in meine. Der Benner hat nämlich funf Jahre darauf einen sehr guten Roman — wenn dem Lobe der Allg. deutschen Bibliothek zu glauben ift — geschries ben, worein er das ganze Schisma zwischen ihm und ihr, die Trennung von Leib und Seele, kunstlich eins mauerte; wenigstens will man es aus mehren Winken Nataliens schließen. Das ist also meine Bauklusens Quelle. Ein geistiger Hämling wie Rosa kann nichts erzzeugen, als was er erlebt, und seine poetischen Fotus sind nur seine Adoptivkinder der Wirklichkeit.

Es ging turglich fo: faum waren Rirmian und Beinrich das vorigemal unter die Baume hinaus: fo holte bet Benner feine Rache nach, und fragte Natalien empfinde lich, wie sie folche burgerliche ober vergrmte Besuche ers bulben fonne. Matalie, icon burch die Giligfeit und Ralte des entflohenen Daars in Reuer gefest, lief biefes gegen ben gelbseidenen Ratecheten in Rlammen ichlagen. Sie verfette: "eine folche Frage beleidigt fast" - und that noch ihre hinzu (benn jum Berftellen oder Ausfund, Schaften mar fie ju marm und ju ftolg): "Sie haben ja "felber oft Beren Siebentas besucht." - Gigentlich "(fagte ber Gitle) nur feine Frau; es war blos Bors "mand." - "Go?" fagte fie, und behnte die Gilbe fo lang aus, wie ihren jornigen Blick. Depern, erstaunt über biefe, allem vorigen Briefmechfel widerfprechende, Behandlung, bie er ben Zwillingdugbrudern aufrechnete, und bem jego feine torperliche Schongeit, fein Reichthum und ihre Durftigfeit und Abhangigfeit von Blaife, und fein Chemanns , Raberrecht ben größten Muth einfibfte, Diefer fühne Leue machte fich aus bem nichts, mas fich

kein anderer erdreiset hatte, aus der erzurnten Approdite nämlich, um sie mit seinen Ernennnungen zu Eicisbeasten, und überhaupt mit selner Perspektive in hundert sur ihn offne Gynäzeen und Wittwensiße zu demuthigen,—er sagte ihr, sag' ich, gerade zu: "es ist so leicht, "falsche Gottinnen anzubeten, und ihre Kirchenthuren "zu öffnen, daß ich froh bin, durch Ihre babylonische "Gefangenschaft zur wahren weiblichen Gottheit auf ims "mer zurückgeführet worden zu sein."

Ihr ganges gerquetschtes Berg ftbhnte: "alles, ach "alles ift mahr — er ift nicht rechtschaffen — und ich bin "nun fo ungludlich!" Aber fie fcmieg außerlich, und ging ergurnt an den Fenftern herum. 3hr Beift, der auf ber weiblichen Ritterbant fag, ben es immer nach ungemeinen, heroischen, opfernden Thaten geluftete, und an bem eine Borliebe jum gesuchten Großen bas einzige Rleinliche mar, fchlug jego, ba ber Benner auf einmal feine Prahlerei burch einen ploblichen Ueberfprung in eis nen leichten icherzenden Ton verguten wollte, und ihr einen Spaziergang in ben iconen Part, als einen bef. fern Ort jum Berfdhnen vorschlug \*) - ein Son, bet auch bei bem fleinen Rriege mit Mabchen mehr richtet und fcblichtet, als ein feierlicher - ihr ebler Beift fcblug nun feine reinen weißen Rlugel auf, und entfich auf ims wer aus dem schmubigen Bergen diefes gebognen filbere fouppigen Bechtes, und fie trat nabe an ihn und fagte ibm. glubend, aber ohne einen naffen Blid: "h. v. "Depern ! nun ifte entschieden. Wir find auf ewia ac-

<sup>\*)</sup> Da Mabden den Eiteln am ersten durchschauen : so errieth fie, daß er sie an einem solchen Tage nur als seine Parades wache, als seine Ehrenpforte jum Prahlen gebrauchen, und in der besuchen Fantaisio vorführen wollte.

"trennt. Wir haben uns nie gefannt, und ich kenne "Sie nicht mehr. Morgen wechsein wir unsere Briefe "aus." — Er hatte sich im Besie biefer starten Seele burch einen feierlichen Son um mehre Sage, vielleicht Wochen behauptet.

Sie sperrte, ohne ihn weiter anzusehen, ein Raston auf, und schlichtete Briefe zusammen. Er sagte 100 Dinge: um ihr zu schmeicheln und zu gefallen: sie ante wortete nicht einmal. Sein Inneres geiserte, weil er alles den beiden Advokaten schuld gab. Endlich wollt er die Laubstumme in seiner zornigsten Ungeduld zugleich demuthigen und bekehren, indem er sagte: "ich weiß nut "nicht recht, was Ihr Herr Onkel in Ruhschnappel dazu "sagen wird; er scheint mir auf meine Gesinnungen ger "gen Sie einen viel größern Werth zu legen, als Sie hier; "ja er halt unser Verhältniß für Ihr Glück so nothwen, "dig, als ich für meines."

Diese Burbe fiel zu hart auf einen vom Schickal ohnehin tief gerristen Rucken. Natalie schloß eilig das Raftchen ju, und feste fich, und ftuste ihr taumelnbes Saupt auf ben bebenden Arm, und vergoß glubende Thranen, bie bie Sand umfonft bebedte. Denn ber Borwurf ber Armuth fahret aus einem fonft geliebten Munde, wie glubendes Gifen ins Berg, und trodnet es mit Rlammen aus. Rofa, beffen geloschte Rachsucht der durstigen Liebe wich, und ber in selbsuchtiger Rube rung hoffte, fie fei auch in einer über ein gertrenntes Band, diefer marf fich vor fie auf die Rnie, und fagte: "es fei alles vergeffen! Woruber entzweien wir uns benn? "Ihre toftlichen Thranen lofchen alles aus, und ich mir "iche bie meinigen reichlich barein."

"Oh! (fagte sie sehr stols, und ftand auf, nut ließ "ihn knien) ich weine über gar nichts, was Sie angeht. "Ich bin, aber ich bleibe arm. Mein herr, nach bem "niedrigen Borwurfe, den Sie mir gemacht haben, kon, nen Sie unmöglich dableiben, und mich weinen sehen, "sondern Sie muffen fortgeben."

Er zog bemnach ab und zwar - wenn man als billiger Mann seine Ruckfracht von Rorben aller Art und von Maulforben bagu, nachwiegt - wirklich aufgerichtet und aufgeweckt genug. Befonders fticht feine Beiterfeit (wenn ich ihn loben foll) dadurch hervor, bag er fie an einem Nachmittage behalten, und mit beimgenommen, wo er mit zwei feiner feinften und langften Bebel nicht bas fleinfte in Nataliens Berg und Bergohren gu bewegen Der eine Bebel mar ber alte bei Lenetten ans gefeste, in ben Spiral und Ochneckenlinien fleiner Uns nahrungen und Gefälligfeiten und Anspielungen fich wie ein Rortzieher einzuschrauben; aber Natalie mar nicht weich und locker genug fur ein foldes Erniebrigen. bem andern Bebel hatte man etwas erwarten follen ber aber noch weniger angegriffen - und hatte folcher barin bestanden, daß er wie ein alter Rrieger feine Dars ben aufdecte, um fie ju Bunden ju verjungen, er ents blogte namlich fein leidendes von so mancher Sehlliebe vermundetes und durchbohrtes Berg, das wie ein durche locherter Thaler ale Botivgeld an mancher Beiligen gehans gen; feine Seele marf fich in allerlei hoftrauer ber Schmerzen, in gange und halbe, hoffend im Trauer: schwarz wie eine Bittib zauberischer zu glanzen. die Freundin eines Leibgebers konnten nur mannliche Schmerzen erweichen, weibische bingeben nur verharten.

Indef ließ er, wie schon angedentet, die Braut Nastalie zwar ohne alle Rührung über ihr Selberopfern, doch auch ohne sonderlichen Ingrimm über ihr Beigern, sien — zum henter fahre sie, dacht' er blos, und er konne sich kaum selig genug preisen, daß er so leicht der unabsselicht, langen Berdrüßlichkeit entgangen, ein dergleichen Wesen Jahraus Jahrein ausstehen und verehren zu müssen in einer verdammt langen She; — hingegen über alle Maßen entzündete sich seine Leber gegen Leibgeber, und vollends gegen Siebenkäs — den er für den eigents lichen Shescheider hielt — und er setzte in der Gallens blase einige Steine an und in den Augen einiges Gallens Gelb, alles in Bezug auf den Advakaten, der ihm nicht genug zu hassen war.

Wir kehren jum Samstag jurud. Natalie vers bankte ihre Heiterkeit und Kalte zwar ihrer Herzstärke, doch auch etwas den beiden Pferden, und beiden Kranzeljungfern oder Rosen. Madchen, womit Rosa auf die Eremitage gefahren war. Die weibliche Eifersucht wird immer einige Tage alter, als die weibliche Liebe; auch weiß ich keinen Borzug, keine Schwäche, keine Sunde, keine Tugend, keine Weiblichkeit, keine Mannlichkeit in einem Mädchen, die nicht dessen Eifersucht mehr ents stammen, als entkräften hälfe.

Nicht nur Siebenfas, sogar Leibgeber mar diesen Rachmittag, um gleichsam ihre nackte, von ihrem wars men Gesieder entblogte, frierende Seele mit seinem Athem zu erwarmen, ersthaft und warm, anstatt daß er sonk seine Pramien und Rügen in Ironien umkleidete. Bieleicht macht' ihn auch ihr schmeichelhafter Gehorsam zahr mer. Firmian hatte außer diesen Gründen noch die war mern, daß morgen die Brittin kam, und diese Gartens

inst verdarb oder verbot — daß er, mit den Stichwuns den einer versornen Liebe vertrauter, ein unendliches Mitsteiden mit ihren hatte, und gern den Betlust ihres Herzs blutes mit dem seinigen erleichtert, oder erseget hatte — und daß er, im nackten, unscheinbaren Jimmern ausger wachsen, sur die glänzenden vollen um ihn eine Empsindung hatte, die er natürlicher Weise auf die Mitbewohenein und Klausnerin derselben übergrug.

Gernde die Dienerin, die und in dieser Moche schan einmal'in die hande gelausen ift, kam herein mit Angen voll Thranen, und frammeltet: "sie gehe jum h. Beicht "stuhle, und wenn sie Ihr etwas zu Leide gethan hattere. "Wir?" sagte Natalie mit liebenden Augen. "Aber "im Namen ihrer herrschaft (der Brittin) kann ich Ihr "vergeben," und ging mit ihr hinaus, und käste sie, wie ein Gewius, ungesehen. — Wie schon steht einer Beele, die sich vorher kustvoll gegen den Unterdrücker ausrichtete, das Bergeben au, und das herabneigen und Niederbücken zu einem Bedrängten!

Leibgeber nahm einen Band von Tristram aus ber Bibliothet ber Englanderin, und legte fich damit hinaus unter den nächsten Baum; er wollte seinem Freunde das Anismarzipan und Honiggewirfe eines solchen verplauder, ten Nachmittags, das für ihn schon Hausmannkost war, ungetheilt zuwenden. Auch hatt' ihn, wenn ex heute eine Miene zum Scherzen machte, Nataliens Auge bitt tend angeblickt: "thu' es nur heute nicht — zahl' ihm "die Blatternarben meines innern Menschen nicht vor—"schone mich dasmal!" — Und endlich — und darauf wars hauptsächlich abgesehen — sollte es sein Firmian leichter haben, der empsindlichen, nunmehr auf Achtels Sold gesesten Natalie den Borschlag, seine lachende Ers

sin , feine appanagierte Bittme gu werben , hinter bitte fachen Leichenfchleiern mit verzognen Buchftaben ju zeigen.

Das war fur Giebentas eine Schangarbeit:- ant Reife über die Alpen - eine um bie Bott - eine in Die Bole ju Untwaros -- und eine Muffindung ber Meere tange - er bachte gar nicht baran, nur 2mffalten bagu gu machen: ja er hatte auch schon fraher Leibgebern gefagt: mare fein Sterben blos: ein mahres, fo fprache niemand lieber ale er mit ihr davon; nur mit bem Aus: fprechen eines icheinbaren tonn' er fie unmoglich betruben, fe muffe fich auf Gerademot und unbedingt mur Bittivene fchaft verfteben; "und ift benn mein Sterben fo etwas j,gang und gar Ummögliches?" fragte ern Ja!" hatte Leibgeber gefagt, mo bliebe unfer Tpaghaftes; und bie Downa muß alles aushalten." Er fprang. fcheint, etwas harter und talter mit Beiberhergen um als Siebenkas, für welchen als einsiedlerifchen Reunt weiblicher Rraftseelen freitich eine folche munde umd warme faum genug zu ichonen war; indes will ich zwischen beit ben Freunden nicht richten.

Er stellte sich; als heinrich mit Yorick hinaus war, bor ein Freskobild, das diesen Yorick neben der armen sidtenden Maria und ihrer Ziege malte — Denn die Germächer der Großen sind Bilderbibein und ein Ordis pictus, sie sigen, speisen und gehen auf Gomäsde: Ausstellungen, und es ist ihnen besto unangenehmer, daß sie zwei der größten schon grundierten Räume nicht kömmen ausmalen lassen, son himmel und das Weer — Natalie war kaum neben ihn nachgetreten, so rief sie: "was ist heute das "ran zu sehen? Weg davon!" Sie war eben so freimuthig und unbefangen gegen ihn, als er es nicht zu sein vermochte. Sie zeigte ihre schone, warme Geele wos in etwas, wes

rin sich die Menschem: unwissend immeiner entweder entisch leiern oder entlateren meineihrer Artign fos ben: den oder entlateren mineihrer Artign fos ben: den oder oder den Arismphogen, den iste über den Kopf der wiederkehrenden Bussinistährte, hoß ihre: Seele kelberinnpon, wund sie ständt als Siegertiniun Lordverkranz, und in, den Ishimmennden Ondenkete der Augend unf der Ehrenpforte. In. Sihn: Lab. Wax-dad. Scholund i Wappeldpar Serenpforte. In. Sihn: Lab. Wax-dad. Scholund i Wappeldpar des freindem Merchet ihrer so erst und forwarmd. O es stohkitausandmat. Ichdnen; Mädehen, wenn ihr sike enter Gespielinnem Brauts und Lordvertränze. Ichlings und kept, was die wenn ihr ihnen Stropbunge und Dalseisei dreibet und knachte ihm ihre. Vorliebe für gedeucke und uns gedmatte. Britisman ühre. Worliebe für gedeucke und uns gedmatte. Britisman und Bristen besonnt, sod sie gleich

Sid machte ihm ihre Volliebe für gedeuckte nad uns gedruckte Brittinnen und Britten besannt, not fie gelth erst. vorigen Winter den ersten Englander in ihrem Leben gesehen, "wenn nicht, sagte ste lächelnd, unser Fround ödrausen der ente war." Leibzeher schulede sich drausen auf seiner grünen Gras allatruge um, und sah durch geöffnete Kenster beibe: fremdlich zu ihm herunterblickenz und in sechs Augen sloß der Schimmer verflebe. Wie sanft drückte sine einzige Geknübe drei versthwiskerte Sees len aus einander!

Da die Kammerjungfer mis bet Beinte in ihren weißgingenden Kleidern wiederkam, welcheiftatticichten Schmetterlingslügel die Fügelbecken waren und worau noch einiges Bandergestügel flatterte: sah Fremian diefe geputet Buffertige ein wenig an und nahnt das schwarze geldene Gesangbuch, das sie in der Site hingelegt; er schnakte es auf, und fand eine ganze seidene Musterkarse darin. – ferner Pfauengesieder. Natalie, die ihm eine satirische Aesterian über ihr Geschlecht aufah, reich sie sogleich ab: "Ihr Geschlecht halt so viel auf Ornate als

"unferes; das ibemeifen die Chuthabite, die Rronung: "Meider in Frankfurt, und alle Amtfleibungen und Mon-"turen. - Und ber Pfan ift ja ber Bogel ber alten Ritater und Dichten; und wenn fie auf feine Bebern ichmos "ren ober fich damit befrången durften : fo. konnen wir bod zieinige auffteiten, ober Lieber bamit bezeichnen ... wenn wauch nicht belohnen. " - Dem Armenadvefnten ente mischte gumeilen eine unbofliche Bembunderung über ihr Biffen. Er blatterte unter ben gestiebem: und fieß auf umgoldete Marienvilder und auf ein ausgestuchnes Bilb, - das zwei bunte Rlodfe, die mei Berliebte vorftellen folls ten, fammt einem britten phosphorefierenbett: Dergen vorzeigte; bas ber mannliche Rleds ibem weiblichen mit bem Borten anhat: "baft Du meine Liebe noch nicht Tennt? Schau mur, wie bier mein Berge brennt." Rirmian liebte Ramilien . und Gefellichaft . Miniaturftude, wenn fie elend manen, wie hier. Rathtie fah und las es, und nabm eilig bas Buch und ichnappte bas Bes fperre gu , und fragte ibn enft bann : Gie haben bod nichts barmiber?

Der Ruth gegen Weiser wird nicht angeberen, sons bern erworben: Firmian war mit wenigen in Verkehr gestanden, daher hielt seine Burcht einen weislichen, besonders einen vornehmen Korper — denn bei Herren, nicht bei Damen, ist es leicht und recht, sich über den Stand hinweg zu segen — für eine h. Bundeslade, an die kein Finger stoßen darf, und jeden Weiberfuß für einen, auf welchem eine spanische Königin steht, und jeden Weiber Finger sur eine franklinische Spiße, aus der elektrischen Feuer sprißt. Wäre sie in ihn verliebt gewesen, so könnt' ich sie mit einer elektrisserten Verson verzleichen, die alle Verier, Schmerzen und Funs

ten, die sie gibt, selber verspart. Indessen war nichts natürlicher, als daß seine Schen mit der Zeit abnahm, und daß er sich zulet, wenn sie gerade sich nicht umsah, fein Bedenken machte, die Bandschleise ihres Ropses dreist zwischen die Finger zu nehmen, ohne daß sie es merkte. Kleine Borschulen zu diesem Wagstuck mochten es sein, daß er vorher die besten Dinge, die oft durch ihre Hande gegangen waren, in seine zu fassen versuchte; sogar die englische Scheere, ein abgeschraubtes Nähtissen, und einen Bleistischalter.

Auf dasselbe wollt' er sich auch bei einer machsernen Beintraube einlassen, von der er glaubte, sie bestehe, wie eine auf Butterbuchsen, aus Stein. Er faßte sie daher in seine Faust wie in eine Kelter auf, und pletschte zwei oder drei Beeren entzwei. Er reichte Bittschriften um Gnadenmittel und Indulgenzen ein, als ob er den Porzellanthurm in Nanking hatte fallen und zersprinzen lassen. Sie sagte lächelnd: "Es ist nichts verloren. "Unter den Freuden gibts solcher Beeren noch genug, "die eine schone reise hulle haben und ohne allen beraus "schenden Most sind und eben so leicht entzwei gehen."

Er fürchtete sich, daß dieser erhabne vielfarbige Resenbogen seiner Freude zusammenbreche in einen Abend, thau, und heruntersinke mit der Sonne draußen; und et erschrack, da er Leibgebern auf dem blühenden Rasen nicht mehr lesen sah. Die Erde draußen verklärte sich zu einem Sonnenlande — jeder Baum war eine festere, reichere Freudenblume — das Thal schien wie ein zusammengerücktes Weltgebäude zu klingen, von der tiesen brausenden Sphärenmusse. Gleichwol hatt' er nicht den Ruth, dieser Benus zu einem Durchgang durch die Sonne, d. h. durch die übersonnte Fantaisie den Arm

su reichen; das Schicksal des Benners und die Nachs lese umherirrender Garten, Gaste machte ihn blobe und stumm.

Didblich flopfte Beinrich mit feinem achatenen Stode Enopf and Renfter, und fcbrie: "'nuber jum Effen! Der "Stockfnopf ift die Biener Laterne \*). Bir fommen .. boch beute por Mitternacht nicht beim ," (er batte nams lich in dem Gafthofchen baneben fur fich und ihn ein Abendeffen fieden laffen.) - Auf einmal rief er nach: "da fragt eben ein ichones Rind nach Dir!" - Gier bentas eilte beraus, und baffelbe liebliche fleine Dab: den, dem er nach dem großen Restabende, in ber Eremitage auf bem begeisterten Alugellaufe durch das Dorf Johannis feine Blumen in die Bande gedruckt, fand mit einem Rrangchen ba und fragte: "wo ift bann Geine "Rrau, die mich vorgestern aus dem Baffer herausgejo: "gen, ich foll ihr ein Paar fcone Blumen verchren, "von meinem herr Pathen; und nachstens fommt meine "Mutter bald, und bedankt fich recht fcon; fie liegt aber "noch im Bette, benn fie ift gar ju frank." -

Natalie, die es oben gehort, fam herunter und sagte errothend: "liebe Kleine, war ichs denn nicht? — Gib "mir nur Dein Straußchen her." — Die Kleine fußte, sie erkennend, ihr die Hand, dann ihren Rocksaum, und endslich den Mund; und wollte die Kußrunde wieder anfangen, als Natalie den Strauß aufblätterte und unter seinen les ben digen Wergismeinnicht und weißen und rothen Rosen auch drei seidne Nachbilder derselben antraf. Auf Nas

<sup>\*)</sup> Uns ist allen schon aus ben Zeitungen bekannt, bag burch bie Wiener "Gala : Redouten" eine Papier = Laterne mit ber Aufschrift wandert: "es ist ausgetragen" welches man das Wiener Laternisseren nennen kunn.

taliens Frage der Befremdung, woher sie die theueren Blumen habe: antwortete die Kleine: "wenn Sie mir "aber vorher ein Paar Kreuzer schenkt;" und seste, da sie solche bekommen, hinzu: "von meinem H. Pathen, "der ist gar sehr vornehm," und lief die Gesträuche hinz unter.

Allen war der Strauß ein wahres turfisches Selam, Blumenrathsel. Des Kindes schnelle Trauung Nataliens mit Siebenkas erklarte Leibgeber an sich leicht aus dem Umstande, daß der Advokat auf dem Wasserbecken, Ufer neben ihr gestanden und ihr die helfende Hand gesreicht, und daß die Leute aus Jerthum über die körper, liche Achnlichteit dafür gehalten, anstatt Leibgeber sei niemand mit ihr so oft bisher spazieren gegangen als der Advokat.

Allein Siebenfas bachte mehr an den Maschinenmeis fter Rofa, der die Flickjene feines Lebens gern in jedes weibliche Spiel einflicte und die Aehnlichfeit der welfchen Blumen, mit benen, die ber Benner einmal in Rubs fcnappel fur Lenetten ausgelofet, mar ihm auffallend; aber wie hatt' er die frohe Beit und felber die Freude über die Botiv Blumen des geretteten Rindes mit feinem Errathen truben fonnen? - Matalie bestand freundlich auf Theilung der Blumen : Erbichaft , da jedes etwas ges than und fie beibe wenigstens die Retterin gerettet. Sich behielt fie die weiße Seiden , Rofe vor; Leibgebern trug fie die rothe an: - ber fie aber ausschlug und bafur eine vernünftige naturliche verlangte, und folche fofort in ben Mund ftedte - und bem Abvofaten reichte fie bas feibne Bergigmeinnicht und noch ein Paar lebendige buftende dazu, gleichfam als Seelen ber Runftblumen. pfing fie mit Geligfeit, und fagte, die weichen lebendis

1

gen warden nie für ihn verwelten. Darauf nahm Nastalie nur einen kurzen Zwischen abschied von beiden; aber Firmian konnte seinem Freunde nicht genug banken für alle seine Anstalten zum Berlängern einer Gnadenzeit, die mit einem neuen himmel und einer neuen Erde sein altes abgelebtes Leben einfaßte.

Rein König in Spanien kann, obgleich die Neichse gesetze für ihn 100 Schüsseln füllen und auftragen, so wenig aus nicht mehr als sechsen nehmen, als Firmian aus einer genoß. Trinken aber mocht' er — wie uns glaubwürdige Geschichtschreiber melden — etwas, und Wein ohnehin, und in der Eile dazu, denn für Leibs geber konnt' er überhaupt heute nicht selig genug sein; weil eben letzer, an und für sich sonst nicht leicht von Herzen und Gesühlen ergriffen, eine desto unaussprechlischer Freude darüber empfand, daß sein lieber Firmian endlich einmal einen höchsten Glücke und Pole und Ruhesstern am himmel über sich bekommen, welcher ihm nun die Blütezeit seiner so dunngesäeten Blumen lind ere wärme und bestrale.

Durch seinen eiligen Doppelgenuß gewann er ber Sonne den Borsprung ab, und fam wieder vor das sons nenrothe Schloß, dessen Fenster so der prächtige Abend in Feuer vergoldete. Natalie stand außen auf dem Balton wie eine überglänzte Seele, die der Sonne nachslick gen will, und hing mit ihren großen Augen an der leuchtenden, erschütterten Belt. Rotunda voll Kirchengesang, und an der Sonne, die wie ein Engel aus diesem Tempel niederstog, und am erleuchteten heiligen Grabe der Nacht, in das die Erde sinfen wollte.

Noch unter dem Gitter des Baltons, auf den ihn Natalie winkte, gab ihm heinrich seinen Stod: "heb'

"ihn auf — ich habe andere Sachen zu tragen — willst "Du mich haben, so pseif!" — Der gute heinrich trug physisch und moralisch hinter einer zottigen Baren Bruft das schönste Menschenherz.

Bludlicher Firmian, ungeachtet Deiner Bedrange niffe! Benn Du jeto durch die Glasthure auf den eifer. nen Rugboden hinaustrittft: fo fieht Dich die Sonne an, und finft noch einmal, und die Erde dect ihr großes Auge, wie das einer fterbenden Gottin ju! - Dann rauchen bie Berge um Dich wie Altare - aus ben Bals dern rufen die Chore - Die Schleier des Lages, Die Schatten, flattern um die entzundeten, durchfichtigen Gipfel auf, und liegen über den bunten Schmudnadeln aus Blumen, und das Glanggold der Abendrothe wirft ein Mattgold nach Often, und fallet mit Rofenfarben an die ichwebende Bruft der erfchatterten Lerche, der ers hohten Abendglocke ber Natur! - Gludlicher Menfch! wenn ein herrlicher Geift von weitem über bie Erde und ihren Fruhling fliegt, und wenn unter ihm fich taufend fcone Abende in Ginen brennenden gusammenziehen: fo ift er nur fo einfifch, wie ber, ber um Dich vergtimme.

Mond noch schwer hinter der Erde emporstieg: gingen beide stumm und voll ins helldunkle Zimmer hinab. Firmian diffnete das Fortepiano, und wiederholte auf den Tonen seinen Abend, die zitternden Saiten wurden die feurigen Zungen keiner gedrängten Brust; die Blumensasche seiner Jugend wurde aufgeweht, und unter ihr grunzten wieder einige junge Minuten nach. Aber da die Tone Nataliens gehaltenes geschwollenes Herz, dessen Stiche, nur verquollen nicht genesen waren, mit warmen Lebensbalsam überkossen: so ging es sanft und wie zers

theilet aus einander, und alle seine schweren Thranen, die darin geglühet hatten, flossen daraus ohne Maß, und es wurde schwach, aber leicht. Firmian, der es sah, daß sie noch einmal durch das Opferthor ins Opsermesser gehe, endigte die Opsermusik, und suchte sie von diesem Altar wegzusühren. — Da lag der Mond plöglich mit seinem ersten Streif, wie mit einem Schwanenslügel, auf der wächsernen Traube. Er bat sie, in den stillen, neblichen Nachsommer des Tages, in den Mondabend, hinauszus gehen: sie gab ihm dem Arm, ohne Ja zu sagen.

Welche flimmernde Welt! Durch 3weige und burch Quellen, und über Berge und über Balder floffen blis Bend die zerschmolzenen Silberadern, die der Mond aus ben Nachtschladen ausgeschieden hatte, fein Gilberblick flog über die gersprungene Woge und über das rege, glatte Apfelblatt, und legte fich fest um weiße Mormorfaulen an, und um gleißende Birfenftamme! Gie ftanden ftill, eb' fie in bas magische Thal, wie in eine mit Nacht und Licht spielende Zauberhole fliegen, worin alle Lebensquels len, die am Lage Dufte, und Stimmen, und Lieder, und durchsichtige Flugel, und gefiederte empor geworfen hatten, jufammengefallen, einen tiefen, ftillen Golph anfullten; fie ichaueten nach bem Sophienberg, beffen Gipfel die Laft ber Beit breit druckte, und auf dem, fatt der Alpenfpige, ber Rolog eines Debels aufftand; fie blickten über die blaggrune, unter ben fernern, ftillern Connen ichlummernde Belt, und an den Gilberftaub der Sterne, ber vor bem beraufrollenden Mond weit weg in ferne Tiefen verfprang - und bann faben fie fich voll frommer Freundschaft an, wie nur zwei unschuldige, frohe, erfigeschaffene Engel es vor Freude tonnen, und Firmian fagte: "find Sie so gluckich wie ich?" -- Sie

antwortete, indem sie unwillkarlich nicht seine Hand, son, dern seinen Arm drucke: "Nein, das din ich nicht — "denn auf eine solche Nacht müßte kein Tag kommen, "sondern etwas viel schöneres, etwas viel reicheres, was "das durstige Herz befriedigt, und das blutende vers "schließt." — Und was ist das? fragt' er. — "Der Tod!" (sagte sie leise. Sie hob ihre strömenden Augen auf zu ihm, und wiederholte: "edler Freund, nicht "wahr für mich der Tod?" — "Nein, sagte Firmian, "höchstens für mich." Sie setzte schnell dazu, um den erstörenden Augenblick zu unterbrechen: "wollen wir hin, unter an die Stelle, wo wir uns zum erstenmale sahen, und wo ich zwei Tage zu früh schon Ihre Freundin war — und es war doch nicht zu früh — wollen wir?"

Er gehorchte ihr; aber feine Scele fcmamm noch m vorigen Gedanken, und indem fie einem langen, geentten Riesweg nachfanten, ben Die Schatten bes Lauenganges betropften, und über beffen weißes, nur von. Schatten wie Steinen geflecttes, Bette das Licht des. Mondes hinuberriefelte, fo fagt' er: "ja, in Stunde, wo der Tod und der himmel ihre Bruder schicken \*), da barf schon eine Seele, wie Ihre, an das Sterben benten. Ich aber noch mehr; benn ich bin noch froher. O! die Freude sieht am liebsten bei ihrem Gastmal den Tod; denn er felber ift eine und Jas lette Entzücken der Erbe. , Rur bas Bolt fann nim himmelhohen Bug ber Menschen in bas ferne Land. "de Frublinge, mit ben Larven : und Leichenerscheinung. "gen unten auf ber Erde verwechseln ; gang fo wie es bas, "Ren der Gulen, wenn fie in marmere Lander gieben,

Der Tob ben Schlaf, der Himmel den Araum.

theilet aus einander, und alle seine schweren Thranen, die darin geglühet hatten, flossen daraus ohne Maß, und es wurde schwach, aber leicht. Firmian, der es sah, daß sie noch einmal durch das Opferthor ins Opfermesser gehe, endigte die Opfermusit, und suchte sie von diesem Altar wegzusühren. — Da lag der Mond plöglich mit seinem ersten Streif, wie mit einem Schwanenstügel, auf der wächsernen Traube. Er bat sie, in den stillen, neblichen Nachsommer des Tages, in den Mondabend, hinauszusgehen: sie gab ihm dem Arm, ohne Ja zu sagen.

Welche flimmernde Welt! Durch Zweige und durch Quellen, und über Berge und über Balder floffen blis Bend die gerschmolgenen Silberadern, die der Mond ans ben Nachtschlacken ausgeschieden hatte, fein Gilberblick flog über bie gerfprungene Boge und aber das rege, glatte Apfelblatt, und legte fich fest um weiße Mormorfaulen an, und um gleißende Birfenftamme! Gie ftanden ftill, eh' sie in bas magifche Thal, wie in eine mit Racht und Licht spielende Zauberhole fliegen, worin alle Lebensquele len, die am Tage Dufte, und Stimmen, und Lieder, und durchsichtige Flugel, und gefiederte empor geworfen hatten, zusammengefallen, einen tiefen, stillen Golph anfüllten; fie ichaueten nach bem Sophienberg, beffen Gipfel die Last ber Zeit breit drudte, und auf bem, fatt der Alpenfpige, der Kolog eines Rebels aufstand; fie blickten über die blaggrune, unter ben fernern, ftillern Sonnen Schlummernde Belt, und an ben Gilberftaub der Sterne, ber vor dem heraufrollenden Mond weit weg in ferne Liefen verfprang - und bann faben fie fich voll frommer Freundschaft an, wie nur zwei unschuldige, frohe, erftgeschaffene Engel es vor Freude konnen, und Firmian fagte: "find Sie so gludlich wie ich?" — Sie

antwortete, indem sie unwillturlich nicht seine Hand, sonz dern seinen Arm druckte: "Nein, das din ich nicht — "denn auf eine solche Nacht müßte kein Tag kommen, "sondern etwas viel schöneres, etwas viel reicheres, was "das durstige Herz befriedigt, und das blutende verz "schließt." — Und was ist das? fragt' er. — "Der Tod!" (sagte sie leise. Sie hob ihre strömenden Augen auf zu ihm, und wiederholte: "edler Freund, nicht "wahr für mich der Tod?" — "Nein, sagte Firmian, "hochstens für mich." Sie setzte schnell dazu, um den zerstörenden Augenblick zu unterbrechen: "wollen wir hinzunter an die Stelle, wo wir uns zum erstenmale sahen, und wo ich zwei Tage zu früh schon Ihre Freundin war — und es war doch nicht zu früh — wollen wir?"

Er gehorchte ihr; aber feine Scele ichmamm noch im vorigen Gedanken, und indem fie einem langen, gesenkten Riedweg nachfanken, ben Die Schatten bes Laus benganges betropften, und über beffen weißes, nur von, Schatten wie Steinen geffectes, Bette das Licht des Mondes binuberriefelte, fo fagt' er: "ja, in bicfer "Stunde, wo der Sod und der himmel ihre Bruder "ichicken \*), ba barf icon eine Geele, wie Ihre, an "das Sterben denten. 3ch aber noch mehr; benn ich "bin noch frober. O! die Freude ficht am liebsten bei "ihrem Gastmal ben Tod; denn er selber ift eine und "bas lette Entguden der Erbe. , Mur das Bolt fann nden himmelhohen Bug der Menschen in bas ferne Land. "der Frühlinge, mit ben Larven : und Leichenerscheinuns. "gen unten auf ber Erbe vermechfeln ... gang fo wie es bas. "Rufen der Gulen, wenn fie in warmere gander gieben,

<sup>\*)</sup> Der Tob ben Schlaf, ber himmel ben Araum.

"für Gespenster : Toben halt. — Und doch gute, gute "Natalie! kann ich bei Ihnen nicht denken und ertragen, "was Sie genannt. — Nein, eine so reiche Seele muß "schon in einem frühern Frühling ganz aufblühen als in "dem hinter dem Leben; o Gott, sie muß." — Beide kamen eben an einer vom breiten Wasserfalle des Mondslichts überkleideten Felsenwand herunter, an die sich ein Rosen- Gegitter andrückte. — Natalie brach einen grünz und weich dornigen Zweig mit zwei anfangenden Rosensknößichen, und sagte: "ihr brecht niemals auf," steckt sie an ihr Herz, sah ihn sonderbar an, und sagte: "ganz jung stechen sie noch wenig."

Unten an der h. Statte ihrer erften Erfcheinung, am fteinernen Bafferbecken fuchten beide noch Borte fur ihr Berg: da flieg jemand aus dem trodnen Beden beraus. Diemand fonnte andere lacheln, ale gerührt; ba es ihr Leibgeber mar, ber bier verftedt mit einer Beinflasche neben abgebildeten Baffergottern gelauert hatte, bis fie Es war in feinem verstorten Auge etwas gemes fen, bas fur diefe Fruhlingnacht aus folchem, wie eine Libagion unseres Freubenkelches, gefallen mar. "Dies "fer Plag und Safen euerer erften Landung hier (fagt' er) "muß fehr verftanbig eingeweihet werden. Anch Sie mufe "fen anftogen. - Beim himmel, von feinem blauen "Gewolbe hanget heute nicht Roftbares herunter, bag "mans ergreifen fann, ale von irgend einem grunen." Sie nahmen brei Blafer und fliegen an, und fagten (mobre unter ihnen , glaub' ich , mit erftickter Stimme): es lebe die Freundschaft! - - "Es grune ber Ort, mo "fie anfing! es blube jede: Stelle, wo fie wuchs - und "wenn alles abbluht und alles abfällt, fo dauere fie doch "noch fort!" Matalie mußte die Augen abwenden. Beine

rich legte die Hand auf seinen achatenen Stocknopf; aber blos, (weit die seines Freundes, der ihn noch hatte, schon worher darauf lag,) blos um diese recht herzlich und ungestüm zu drücken, und sagte: "gib her; Du "solft heute gar keine Wolken in der Hand haben." Auf dem Achat hatte nämlich die unterwissische Natur Bolkenstreisen eingeäßt. Diese verschämte Hülle über den heißen Zeichen der Freundschaft würde jedes Herz, nicht blos Nataliens weiches, mit gerührter Wonne ums gekehret haben. "Sie bleiben nicht bei uns?" sagte sie schwach, als er fort wollte. "Ich gehe hinauf zum Wirz, "the, sagt'er, und wenn ich broben eine Querpfeise oder "ein Waldhorn aussinde: so stell' ich mich heraus, und "mussiere über das Thal herein, und blase den Frühling "an."

Als er verfdwand, war fanem Freund, als verschwände seine Jugendzeit. Auf einmal fah er boch über ben tanmelnden Maitafern und vorwehten Rachtschmete terlingen, und ihren pfeilfchnellen Jagern, ben flebere maufen, im himmel ein breites, einem zerfrucken Abbite den ahnliches Gefolge von Zugvogeln burth bas Blaue schweben, die zu unserem Frühling wiederkamen.. hier fturten fich alle Erinnetungen an feine Stube im Markte fleden, an fein Abendblatt, und an bie Stunde, wo ere unter einer ahnlichen Wiederfunft frühener Bugvogel mit bem Glauben geschloffen hatte, fein Beben balbigu foließen, diese Erinnerungen frürzten mit allen ihren Thranen an fein geoffnetes Berg - und brachten ibm ben Glauben feines Todes wieder - und diefen wallt er feiner Freundin geben. Die breite Racht lem vor ibtte wie eine große Leiche auf ber Welt; aber vor dem Beben aus Morgen gudten ibre Schattenglieder unter ben bee gingen wie robende Schmerzen zwifchen ihnen hin und ber, und fie ftarreten ibn an, und bas bleiche, gerfnirfchte Angesicht ihres Freundes gerruttete ihr mundes Berg, und fie wiederholte die Bitte mit brechendem Auge: "fchwore nur!" - Er stammelte: "Du eble berrliche Geele, ja "ich schwore Dire, ich will Dich nicht mehr seben." -Sie fant ftumm und ftarr, wie vom Tode gerührt, auf fein Berg mit gebucktem Saupte nieder, und er fagte noch einmal wie sterbend : "ich will Dich nicht mehr fes Dann bob fie leuchtend wie ein Engel, bas er: "Schopfte Angesicht auf zu ihm und fagte: "nun ifts vor-"bei! - nimm Dir noch den Todes , Rug und sage nichts mehr ju mir." Er nahm ihn und fie entwand fich fanft; aber im Umwenden reichte fie ihm rudwerts noch die grune Rofentnofpe mit weichen Dornen, und fagte: "dent' an beute." - Gie ging entschlossen obwol git ternd fort und verlor fich bald in den bunkelgrunen, von menigen Stralen burchichnittenen Bangen, ohne fic mehr umzuwenden.

- Und bas Ende diefer Racht wird fich jebe Seele, Die geliebt , ohne meine Worte malen.

## Erftes Fruchtstud.

Brief bes D. Biktor an Kato ben altern aber bie Berwandslung bes Ich ins Du, Er, Ihr und Sie — ober bas Fest ber Sanftmuth am 20sten Marz.

Flachsenfingen, ben 1ften April 1795.

## Mein lieber Rato der altere!

Einen Wortbrüchigen wie Sie, der so heilig zu meinem Feste zu reisen versprach und doch nicht tam, muß man nicht wie die Wilden andere Falscher ihres eignen Worstes damit strafen, daß man ihm die Lippen vernäht — dabei verlore nur der Zuhdrer — sondern daß man sie ihm wässerig macht. Wenn ich Ihnen unser Friedenfest der Seele recht treu und reich werde geschildert haben: so will ich mir vor dem Fluche die Ohren zuhalten, den Sie über Ihren schlimmen Genius ausstoßen. Wir philososphierten alle am Feste und alle bekehrten sich, mich aussgenommen, der ich zu keinem Neubekehrten taugte, weil ich der Heidenbekehrer selber war.

Unscre Flottille von 3 Rahnen — der Furchtsamkeit der Damen wegen mußten wir den dritten nehmen — lief den 20sten Marz Nachmittags um 1 Uhr aus, stach in den Fluß, gewann die hohe See und nach 1 Uhr konnsten wir schon die — Staubfaden und Spinnengewebe der Insel deutlich erkennen. Um 4 auf 2 Uhr stiegen wirks lich ans Land der Professor — dessen Cheliebste nebst eie

ner Kleinen und einem Kleinen — Melchior — Jean Paul — Regierungrath Flamin — die schone Luna (hier thun Sie Ihren ersten Fluch) — der Endes, Untersschriebene und die Frau desselben.

Es murbe einiger Burgunder ausgeschifft; in ben Frublinganfang, ber heute um 3 Uhr 38 Minuten bes porftand, wollten wir auf einem Strome ber Beit hine einfahren, ben wir ansehnlich gefarbt und verfüßet hats Heber die Infel, Rato, maren viele außer fich und munichten meistens, sie hatten dieses holde bowlinggreen des Rheins, biefes Luftlager in ben Bogen nur Luna, alterer Rato, (irr' ich nicht, eher betreten. fo haben Gie diefe weiche Geele, die ftatt eines Rorpers eine meiße Rofe bewohnen und rothen follte, ichon eine mal gesehen) Luna weinte halb vor Entzuden (benn halb wirds Trauer über jeden Abwesenden gewesen scin) nicht sowol über die Erlen & Familien am runden Ufer, oder über die italianischen Pappeln, die trunken und gitternd in ben umfangenden wiegenden guften lagen, noch über die grun : fonnigen Bange, fonbern gwar erfts lich über alles diefes und über ben Fruhlinghimmel und uber ben Rhein, ber ibm feinen zweiten Simmel über Amerita vormalte und über die Ruhe und Wonne ihrer Seele, aber boch hauptfachlich über bie Alpe mitten im Gilande.

Die Alpe wird bei Gelegenheit in biesem Schreis ben abgeschattet. Ich fragte Lunen fogleich, wo Sie waren: "auf der Frankfurter Messe," erwiderte sie. Wars denn mahr?

Eine ankommende Gesellschaft wird nicht wie die Bruchschlange von jeder Berührung des Zufalls in zehn zappelnde Stucke zerlegt; sogar die Beiber blieben bei uns,

benen ich burch mein Anordnen bes Abendeffens alle Ges legenheit zu hauslichen Berdiensten abschnitt. rataria : Infel follte heute ju einem gelehrten Baffenplas und Rriegtheater werden. 3ch liebe bas Disputieren; gelehrte Bantereien find einer Gefellschaft fo ersprieflich als verliebte der Liebe, oder als Schlägereien der Marios nettenoper. - Gemiffe Menfchen find gleich ben Berrns hutern, die fonft den Beichftuhl und bas Beichtfind meche felnd machten und fich einander ihre Seelen malten, ihre eigne Steckbriefe und hesten Anschlagzettel von ihrem Innern in dreier herren Landen an - und fo bin ich; einen Fehler, den ich an mir finde oder andere, nämlich einen beutschen Anzeiger bavon trag' ich sogleich burch die halbe Stadt, wie Damen den Zeugenrotul von einem Seit drei Wochen, mein lieber Rato, ift nun meine gange Geele mit einem unverruckten Son, nenschein von Rube und Liebe überdect, ben mir ber sel. Oberpifor, ber ihn felber nicht hatte, ohne fein Biffen vermachte; und jego raft' ich nicht, bis ich diesen fofts lichen Nachlaß auf euch alle weiter vererbe.

Als Polizeilieutenant der Insel konnt' ich also auch Polizeianstalten über die Gespräche auf ihr treffen; und ich lenkte unsers auf den Pikor. Die Wespen summsten nun aus ihrem Reste; die erste Wespe war Ihr H. Bruzder Melchior selber, der in den Geiz des Pikors seiz nen Stachel schoß und sagte, diese Leute, die ihre Beute im Sarge erst der Armuth vererbten, glichen den Hechzten, die im Fischkasten den verschluckten Naub sogleich von sich geben; sie sollten es aber lieber wie Judas Ischarioth machen und noch vor ihrem Sangetag ihre Silberlinge in die Kirchen wersen. Der zweite Bruder war die zweite Wespe, H. Jean Paul, der sagte: blos Geiz.

balfe fterben nie lebenfatt, noch unter den Sanden bes Lodes fuchen fie mit ihren etwas ju verdienen und futs ten fich, wie die zerschnittene Rapfmuschel, noch furche terlich mit der blutigen Balfte an die Erdicholle fest. "Uch, fagt' ich, jeder Mensch ift in irgend etwas ein 3ch fann einen Menfchen, ber fich "ansgemachter Rilf. "nur auf eigne Rafteiungen und Ertobtungen einschrantt, "nicht mehr fo bitter verfolgen als ich fonft that : mas "für ein außerordentlicher Unterschied ift denn gwifchen "einem gelehrten antifen Wardein, der alle Freuden "feines Lebens bestilliert, abdampfet und anschießen lagt "in den Roft eines Mungkabinets, und mas fur einer "awischen bem Rilge, ber die Eremplare seines Dungfas "binets wie Stimmen zugleich wiegt und gahlt? Bahre "lich ein geringerer als der unferer Urthel über beide." Mun wollt ich geschickt auf ben Difor überlenten; aber man bat mich allgemein, nach ber Uhr zu feben. Den Infulanern hatt' ich als Bice : De beim Bafen alle Uhren wie Degen abgenommen , damit fie heute ohne Zeit, blos in einer feligen Ewigfeit lebten; nur Paul behielt feine, meil es eine von ben neuen Genfern mar, beren Reiger, immer auf 12 Uhr hinweisend, erft nach dem Druck einer Springfeber die rechte Stunde angibt. -

Es war schon 3 Uhr vorbei: in 38 Minuten hielt ber Fruhling, dieser Borhimmel der Erde, dieses zweite Paradies, seinen großen Einzug über die murben Ruinen bes ersten; aus dem himmel waren schon alle Wolken geraumt, Fruhlingluste hingen kuhlend um die im Blauen brennende Sonne; und brüben auf einem Weinhügel bes Rheins schlug schon in einem zusammengeschlichteten Gebusche von abgeschnittenen Kirschenzweigen ein vom Fruhling vorausgeschickter Borsanger, eine Nachtigal,

und wir fonnten in ihrem burchfichligen Gitterwerk bie . Lone in ihrem Rehlengefieder gittern feben.

Bir fliegen auf ben funftlichen. Gottbarbberg .. ber fich mit Rafenbanten und ausgelaubten Rifchen umgurtet und auf beffen Gipfel eine Giche fatt einer: Rvone feht. Dben find fatt eines gwingenden Rundesugus Rafen, der jedem feine Richtung vorschreibt, blos einzele Rasensibe. - Der Mensch, die Eintagfliege über Giner Belle Zeit, braucht überall Uhren und Datumzeiger ju Abmarkungen am Ufer bes Zeitenftromet, er mußgenbe gleich jeder Lag ein Geburt , und Menjahrtage fit je bach einen eignen bagu mungen: jes fcblug in uns 38.1 Deinus ten — aus dem Wellen folgenden Blau herab fomvamm ein weites Weben- wieder und wiegte, im Auseinanders wallen , die guellenden Reben, und bie matten Pfropfe reifer jund bie weichen Sollunderfühlfaben und die fraftige fpisige Winterfaat und warf die ziehenden Lauben bober. - Die Sonne beschaucte sich trunten über ber Schweiz im glangenden, erhabnen, Gisfpiegel des! Don tib fant; indeft, fie unbewußt, wie mit zwei 20men best @chicffale Sag und Racht in Sulften jerftudte und fedem Lunde und Auge fo viel herunterwarf, wie bem andern ! !-Wir fangen Gothe's Liednauf ben Frudking. — Die Sonne jog uns von bem Bergerin bie Sibe wie That und die losfallende Enda rührte daucheind un mufeve Füse und die Lethe des Lebens, ber Wein, hallte das dunte Ufer ju, worin er jog, und spiegelte blosuhimmel und Bluten ab. - Rlotilde fagte jego, ale ich weghorte, nicht ju uns, fondern ju Ihrer Luna - ich bin jest, lieber, Raspi, erinnerungtrunten und ich lade Gie bie mit fogleich ein auf ben 40ten April: -- "ach wie fcon uift die Erbe zuweilen . Theuerfte. - ich glaube , wir folle

",ten fie weniger herabseten — find wir nicht wie Orest "in der Jehigenie und glauben, in der Berbannung zu "sein, indes wir schon im Baterlande sind?"

Beder Eritt vom Berge herab fentte uns wieder in die gowahnliche Sumpfwiese bes Lebens ein. "Bas hilft ... und - fagte Delchior orbentlich unmuthig - alle tibiefe Dracht in und außer uns, wenn morgen eine zeinzige leidenschaftliche Erschütterung eine Lauwine von : Schneeklumpen auf alles Barme und Blubende in uns ...wirft. - Der April im Universum vererießt mich nicht, aucher ber in ber Menschen Bruft - man ift am harte: Aken nach der Erweichung und bis jum Weinen zerfchmol: "Ben nach einer morberifchen Erfcutterung , wie bas Erbe beben warme Quellen gibt. - Morgen, bas weiß ich, Seind' ich und fahr' ich in der Gipung wieder alles an. Jammerlich, jammerlich! Und Du Rlamin bift nicht beffer!" Diefer fagte rubrent aufrichtig : ja :wol! - Runa und meine Frau nahmen die Professorin : mifchen, fich und jede eines ihrer Rinder auf ben School aund festen fich auf den unterften grunenden Wall bes Barges, auf bie Sonnenfeite ber Machtigall: wir macen zu lebhaft zum Gisen.

"Ich, sagte Jean Paul und lief mit hinabhangenident gefalteten Sanden auf und und schüttelte den
Mopf und warf dem but weg, um wenigstens die Augen
währe und fere jar haben), "nich, wer iste benn angadetsalim Den Schwur einer ewigen Denschenliebe thum
"wir in allen Stunden, wo wir welch sind oder jemand
"bagraben haben p ober recht glücklich waren, oder einen
"großen Fehler begangen, oder die Ratur lange betrach"tet haben, oder im Rausche der Liebe oder in einem irjabischen sind; aber anstatt menschenfreundlich werden

4.

3,

"wir blod meineibig. Bir ichmachten und barften nach "fremder Liebe, aber fie gleicht bem Queckfilber, bas fich "war fo anfahlt wie Quellwaffer und fo fließt und fo "schimmert und bas boch nichts ift als talt, troden und Gerade Die Menschen, benen die Matur Die "fdwer. "meiften Geschente gemacht hat und die also andern "feine abzufordern, sondern blos zu ertheilen hatten, be-"gehren, gleich Fürften, befto mehr vom Nebenmenfchen, nje mehr fie ibm an geben haben und je weniger fie es Gerabe awiichen ben abnlichften Seelen fint bie "Digbeligfeiten am peinlichften, wie Diftone befto bar-"ter freischen, je naber fie bem Ginflange find. - Dan "vergibt ohne Urfache, weil man ohne Urfache gurnte: "benn ein gerechter Born mußte ein ewigen fein. Dichts "beweiset die elende Unterordnung unferer Bernunft une "ter unfere herrischen Triebe fo auffallend, als daß wir "unter ben Beilmitteln gegen Saf, Rummer, Liebe u. "f. w. die bloke platte Zeit aufstellen - die Triebe follen "vergeffen ober ermuben, ju fiegen - die Buns "ben follen unter bem Marggrafen , ober fympathetifchen "Pulver bes Rlugfandes in der Sanduhr der Boit verfans "ben. - Gar au jammerlich! - Bas bilft aber "alles und am Ende mein Rlagen?"

"Die Sache ift — antwortete der helle sanfte Pros fessor, in dessen Kowrite nur einige pedantische Tuschen gebraucht find: — "die Gefähle der Menschenliebe ")

<sup>\*)</sup> Im ganzen Auffate ift nicht von ber praktischen Menschens und Feindes Liebe, die sich durch Thaten und durch Ents halten von Rache außert und die keinem Rechtschenen schwer sein kann, sondern von den misanthropischen und phils anthropischen Sesuhlen die Rede, worüber die blose Woral wenig vermag, von der innern Liebe ohne Thaten, von der peinlichen geheimen Entrüstung über Sünder und Ahoren.

"hetfen nichts ohne Grundsage." "Und Grundfage.—
"fagte Paul — nichts ohne Gefühle."

"Folglich — fuhr ber Professor fort; denn ich kounte "mit meinem Piter nicht zum Schlagen kommen und "hieft mußig mit ihm im hintertreffen — mussen beide "so verbunden sein, wie Genie und Kritik, wovon "jenes allein nur Meister und Schülerwerke, und diese "allein nur Alltagwerke liefern kann. Wich dunkt, der "Mangel an Liebe kommt nicht von unserer Kalte, son; "bern von der Ueberzeugung her, das der andere keine "verdiene; die kaltesten Menschen wurden die vessere Meis "nung von ihren Mitbrüdern und die größere Wärme "gegen sie zugleich bekommen."

"Muß man benn aber nicht, S. Professor — sagte "Klotilde — eben das Unrecht bem Feinde vergeben? "Das Recht soll man ja nicht vergeben?"

"Naturlich nicht" — antwortete er, aber weiter wollt' er fich nicht storen lassen. — "Eigenellch kann keine "andere häßlichkeit und Schäblichkeit ein Gegenstand uns "sers hasse sein als die moralische."

"Ich könnte Sie hier sogleich, sagte J. Panl, mit grimmigen Thiergesechten und kriegenden Kinderstuben aufhalten; denn beide fühlen keine Immoralität des Feins des und hassen ihn doch; aber ich kann mich selber beants worten, wenigstens so so. Sasseten wir nicht blose Immoralität: so mußte der hereinhangende Zweig, der und entgegenschluge, und der Mensch, der ihn abgeschuitten,

Es ift leichter, sich für die Menschen aufzuopfern als sie zu lieben; es ist leichter, bem Feinde Gutes zu thun als ihm zu vergeben. — Die Sehnsucht und die Seltenheit der Liebe hat erst Einen Maler gehabt — F. Jacobis wir brauschen keinen zweiten.

um daffelbe damit gegen und ju thun, uns auf gleiche Art erbittern. Die Entruftung eines geschlagenen Rine des ift vom Abschen des Gelbsterhaltungtriebes, 3. B. von dem Abschen vor Scheidemaffer, oder vor Wunden, verschieden; es ift in ibm ein doppeltes wefentlich ver-Schiedenes Unbehagen vorhanden, bas über die Wirfung und das über die Ursache. — Wesen, die der Moralität fabig find, unterscheiden sich von denen, die es nicht find, nicht im Grade, fondern in ber Art; folglich fann fein nicht moralisches mit ber Beit ober ftufen, weise in ein moralisches übergeben. Wenn nun Rins der in irgend einem Alter vollige nicht moralische Wefen waren : fo konnten fie in feinem Jahre auf einmal ans fangen, andere zu werden. Rurz ihr Born ift nur ein bunfleres Gefühl ber fremben Ungerechtigfeit. Bei ben Thieren weiß ich weiter nichts zu fagen, als bag in ihnen Bermandtichaften unferer moralischen Befühle fein muffen - wer ihnen Seelen . Unfterblichkeit verleiht wie wir, der muß ihnen ohnehin einige Anfanggrundr und praeris flierenden Reime ber Moralitat einraumen, maren auch diese non ihrem thierischen Wulfte noch ftarter als das Gewiffen bei Schlafenden, Wahnfinnigen und Truntnen überschwollen. . . . . Ich, hier ift die Racht an Nacht! - Und biese Dunkelheit S. Professor, sei meine Strafe für mein Unterbrechen und Berbauen Ihres, Lichts. —"

"Wenn also — suhe er fort — der Haß sich blos "gegen moralische Fehler richtet: so ists sanderhar, daß, "wir niemals, auch sogar für die ardsten "uns selber "bassen."

Mich dunkt, sagte Flamin, mangifei sich aber zur weiten wegen seiner Uehereitungen spipneseinden geschaft "wurden Ihre Grunde, feste J. Paul hinzu, eben fo "gut gegen die Liebe gelten, halb wenigstens; aber ant, "worten Sie nur dem da!"

"Une felber, fagt' ich, haffen wir nie, fondern "wir verachten ober bedauern uns nur, wenn wir "gefündigt haben; gleichwol - bas wollt' ich noch bagus .fugen - feinden wir alle Menschen, unfer 3ch aus-"genommen, ber Lafter wegen an. Rann bas recht "fein? - Selberhaß, S. Regierungrath, (fubr er mit "hoherer Stimme fort) ift nicht moglich: benn -haß ift "nichts als ein Bunfch bes fremden Unglucks, b. h. ein "Bunfc ber Strafe, nicht einer beffernben, fon-"bern einer rachenben. Gine folche Buchtigung fann "fich aber ber buffertigfte Gunder felber nicht munfchen; "und fogar biefer Bunfch mare nichts als ein verftecter ", ber Befferung, b. h. ber Begindung. Ginem fremden "Sunder aber gennen wir faum fchnelle Befehrung, "wenigstens teine ohne ben Burchgang burch vergeleende "Bugungen. Bas' alfo in unferer Empfindung gegen "fremde Fehler mehr ift als in ber gegen eigne, bas ift "eine Berfalfdung von unferer Gigenfucht. - Der Reinfte "Baß begehrt bas Ungluck des Reindes: bas hab' ich "noch zu erweisen."

Seine eigne Frau wandte ein: mein eignes herz sagt mir ja deutlich, daß ich meine degfte Feindin weder um haus und hof noch um ihre Rinder noch ins Clend bringen mochte — ich flett es nicht einmal aus, wenn eine meinetwegen ein Auge naß machen mußte.

"Necht gut! — verfolgt' er falt — bie beffere Seeke "wird nie ihrem Gegenfüßler einen Beinbruch vergonnen, "noch ihn" hulfilbs bonne einen Flocken von Wundfaben "ober einen Wunfis bet Beitung verfassen im Knochen

"bruch; aber ich meiß, daß diefelbe beffere Seele fich an "feinen fleinern Schnittmunden bes Lebens beluftigt -"an feinen Befchamungen - an feinem Spielverluft -"am Ruckgange feiner Schlitten : Luftfahrt - an feinem: "fomischen Gebahrbenspiel und Anguge -- am Ausfallen-"seines haars — (hier tam er unschuldigermeise unferm "3. Paul in feines, beffen Scheitel bas Schidfal ber "neunten Churmurbe hat.) Die mildefte Geele verbirgt "nur hinter ihre weiche Theilnahme an großen Ochmer-"jen, bas harte Bohlgefallen an fleinen, die bach bas "fleinere Beileid fodern. Die garteften Monicon, Die "ihrem Feinde nicht, die kleinfte hautwunde rigen fonns "ten, fcblagen feinem Bergen boch mit Bergnugen taus "fend tiefere." "Ach, wie ist das moglich? sagte Lu-"na." - "Es ware auch wol nicht moglich, antwore "tete ihr Rlotilde, wenn der Geelenschmerzieine: fa "bestimmte Physiognomie und so fichtbare Thranen batte "wie der forverliche."

"Ja, sagte der Professon — das iste. ... Um sich "gegen Lasterhafte sanfter zu machen, denke man sie sich "nur ganz in seine Sande geliesertz was wurde man ihe sich "nen dann anthun wollen? Die peinliche Frage oder Folgerer wurden wir nach dem erken Best ennauisse ihrer "Rängel einstellen. Aber eben durch die Unmöglichseit, "die Strafe auszutheilen, wird unfere Enwukung somol "vere wigt als verd oppelt."

"Ja! wahrlich! sagte Metcher. Be affen ich "von den zwei lebendigen Guilligstinen, des Ausehundurs, "deren Lippen Parzenscheeren waren zwon-Ald a: und "Philipp lese, oder meinetwegen von den zweinndern "Bolter Schuttern Marat, und Andes pierr suchasso "Schlerz Schuttern Marat, und Andes pierr suchasso "schiefer List mir, da ihnen der Todidie Konnstinnusse "geschrieben, das Aeswasser des Grimms ihr Strafurtheil "in mein eignes Herz."

Und doch — fell ich einmal ein und ließ ben Pikot bei dem Nachtrab — foll mir und Ihnen heute jemand den König lebendig einhändigen und zwei Kessel warmes Del dazu . . . nein, ich könnte keinen hineinwerfen, es mußte denn das Del recht lange in der Kälte geständen sein; ich wurde sie mit einer Acalterrizzion und mit einigen hundert Insamienstrasen begnadigen. Ach, welcher eiserne Mensch wäre doch das, der ein von Qualon berstendes Herz und ein Angesicht, auf das der Wurch der Pein seine Windungen zoge, nicht wenn er könnte mit einer Abstehanden hellenden Hand besänstigte und labet. — Aber im führ ich hurtig fort, um einmal von meinem Pister Gebrauch zu machen — im Affette stelles und die Eximerally un alle-vorige Irrthumer dels selben nicht im Gertügsten gegen jedigs sieher.

"Sie lassen mich — siel der Professor ein — nut snicht jum Worte. Denn ich bin noch manche Erweise "schuldig, die ich so geen abtrage. Unser haß vers "kehrt als Affett allemal jede That in ein ganzes Leben "— jede Eigenschaft in eine Person, oder richtis "ger, da wir die Pesson doch nut im Spiegel ihrer Eis "genschaften erdikten, Eine Eigenschaft in alle; nur "in der Freundschaft, nicht im hasse wisen wir recht "leicht den verdorbenen Bostandthoit von der Person zu "krentien "Ja bet ihr verstatten wir uns die umgekehrte "Berwichtschaft undestehrt vergangne Tugenden, noch Ins Isch halsen und eine Armiteten bagur vertre hassen, teine Bagrheit; teine Ischweitstelle in Reine Einziger gesten Stunde in gent nicht.

"Kurz wir machen, da wir nur auf das Ich, nicht auf "die augenblickliche Erscheinung desselben zürnen, das "Wesen, dessen Strafe wir aussprechen, zu einem reinz "bos en Wesen. Und doch ist nicht einmal eines den kan, dar; die Stimme des Gewissens, die in ihm tonte, "obwol umsonst, wurde das erste Gute sein, der Schmerz, "den es subste, das zweite, und jede Freude und jeder "Trieb des Lebens wieder eines."

""Ach, wie fcon, fagte Luna, daß es fein fo bofes Befon gibt und bag wir feines gang zu haffen brauchen."

"Das Ich kann schon barum, schloß er weiter, nicht "angefeindet werden, weil es noch basselbe ist, wenn es "sich bestert und unfre Zuneigung erringt."

In der Eiligkeit des Kampfes wurde von den zwei Holfpirgeln, die uns die fremde moxalische Berzerrung noch wilder verzerren, einer vetgessen, es war unsere Ichsucht. Wenn ich oft Frauen von gleichem Werth und Selbstägefühle auf dem Markte: keifen hörte und sah, und wenn die erste mit Lust das Schimpswort wie einen glühenden Stein in die Brust der zweiten schleuderte, die mit Unsust in Wellen um den Stein aussod und brauste, indes die dritte sich auf dem Mittelwege kuhl dabei verz hielt: so schämt' ich mich der Menschheit; daß dieselbe Berleidigung oder Immoralität, die auf alle dieselbe Wirkung machen sollte, in dem einen Menschen eine zu starke, im zweiten eine zu schwache, im drittten eine gleichgustige nachließ:

Auf den zweiten Berzerr. Spiegel zeigte Paul; auf die Ginne. Denn diese machen den Essig des hasses um die hälfte schärfer, indem sie das Sinnliche des Feinz des, seine Rieider, Mienen, Bewegungen, Lone 20. garin den Sauertopf, als Essigmutter, werfen.

hier arfcbien ber gorbifche Anoten, ben ich nur mit bem Difor gerhauen fonnte: wer rettet uns benn von ben Ginnen? fragt' ich mit einiger hoffnung. "Ich laffe, "fuhr Delchior auf, wenigstens meiner Denichen "liebe bie Ginne nicht abrechnen: fie find bas Stroh, "womit das Rener unter dem Reigenden Luftball bes Ber: "gens unterhalten wird." Aber Jean Paul brangte mich von bem Knoten gurud: "Ich bewahre, fagt' er, ein "qutes verfüßendes Mittel, wenn ein Gunder meine "Sinne erbittert. 3ch nehm' ibn und gieh' ihm wie "ein flegender Reind alle Rleider aus und laff. ihm "nicht einmal hut und Bopf - wenn er nun fo jammers "Ach und fahl wie ein Lodter vor mir fieht (in der Bhan: "tafie namlich): fo fangt ber Schelm fcon an, mich ju Das langt aber nicht zu: ich muß mich noch "mehr verfüßen und gehe weiter und folige ihn burch "einen langen Schnitt in die 3 Ravitaten (Solungen) "von oben bis unten entwei wie einen Rarpfen . To bag "ich leicht das Gehirn und Berg pulfieren feben fann. "Der bloge Unblick eines rothen Menschenherzens - Dies "fes Danaidengefages der Breude, Diefes Behaltnife "fes von fo manchem Jammer - macht als eine lebens "dige Lorenzodofe mein eignes weich und fcmer; und "ich habe oft auf dem anatomischen Theater einem Stra: "Benrauber nicht eher vergeben als bis uns ber Profet-"tor das Berg und das Gehirn des Inquisiten vorwies. "Du ungluckliches, bu jammervolles Berg, wie manche "glubende und wieder gefrierende Blutwellen mogen fich "durch bich gewälzet haben, mußt' ich allzeit mit inner-"fter Ruhrung benten. — Berfing aber alles nichts an "mir: fo that ich bas Meugerfte und fching ben Seind "todt und jog bas nachte flatternbe, Seelchen. ben Abenbe

. .

"schmetterling aus ber Gehirnkammer Berpuppung und "hielt mir so ben zappelnden Abendvogel zwischen ben "Fingern vors Gesicht und sah den Bogel an — ohne "allen , allen Groll."

Sich den Zeind, sagt' ich, entkleidet oder entedepett zu denken, um ihn so zu ertragen wie Todte, die man vielleicht eben deswegen so siebt, das ist ja ganz meine. Operazion, wenn ich oft den gehässigen Eindruck einer abscheulichen Physiognomie mir dadurch zu mildern trachete, daß ich solche schinde und dann die statplerte Haus zurückschlage.

Runmehr nahm ich mir ernftlich vor. Die Throninsignien und ben Bepter ber Unterrebung nicht mehr aus meinen Sanden ju geben. 3ch hob alfo an : Ber schenkt uns aber Rraft ober Zeit, mitten im Baffentange ber Belt, in ben ichnellen Evolugionen unferer Affe & ten uns diefe' mahren Grundfage nicht blos erinnerlich, sondern auch finnlich und lebhaft zu machen? Ber fann ber Aetherflamme ber Menschenliebe unter fo vielen Menfchen, die fie ausgießen, erfticen und überbauen, gee nug Brennftoff nachschuren? Wer halt uns fur ben Mangel eines heitern milden Temperaments: schadlos? wer ober mas? - Als ich diefem Baffengriffe bder Schafte den Vifor als Spige anmachen wollte: wurde das falte Abenbeffen hergetragen und die Professorin lief meg, ihre Rinder ju bolen. Denn bas Effen mußte vor Sonnen. untergang abgethan fein, weil es als eine neue Lage grunes Brennholz die Rlamme des Enthusiasmus auf cis nige Zeit verschlichtet und die gerade purpurne Feuer : Pp, ramibe zerfplittert. — Man wartete vergeblich auf mein Bortfahren; ich schüttelte und nickte: wenn wir wieder beisammen find und alle figen.

4. Unter bem Effen tonnte ich gemächlich meint Sprach: mafchine aufftellen und breben : "ich fragte vor dam Effen "einigemale, - fing ich an - wer tann uns alle "Grundfaße der Menfchenliebe beleben, auffrischen, thae "tig machen? Der Oberpiter, verfet ich ;" aber ich be-"fabre, ich habe burch ofteres Unlaufen und Unfeben ju ameinem Rechtsprunge eine großere Erwartung bavon er-"regt als mir und bem Sprunge frommen mag. Der "Difor ließ mich einen Tag vorher, ebe bas Stumpden avon feinem Lebenslichte gar in ben Leuchter verfant und "Berfloß, vor fein hartgedrucktes Rrankenlager tommen jund verlangte von mir - fein Rezent - eine Saus: "fuchung. Er jog meinen Ropf ju feinem magern Copf: "tiffen nieder und fprach fo: " Gie feben, S. D., der ... Tod fest mir fein Weidmeffer icon an die Reble. ,,,3ch fabre aber moblgemuthet dahin und mas ich Zeite "...liches hinter mir laffe, wend' ich ber Armuth gu. 36 habe mir - beffen darf ich mich rubmen - in ", "meinen gangen Leben wenig ju Gute gethan, und ", "blos fur Arme gebarbt, gefargt und gefchwist - und ", "ein folder Chrift macht fein Teftament mit Freuden: a ger weiß, jer mird bort belohnt. Aber ein barter .,, Stein liegt mir auf dem Bergen : ich habe weder .... Rind noch Regel, weder Sund noch Rat', und pfeil ,, ich auf dem letten Loche, so ift die alte Frau, die ", mir die Stube austehrt , gang allein im Sanfe. Run ", fann fie mich - fie ift ein grundehrliches Ding, aber ",,blutarm — ausstehlen, eh' gerichtlich verflegelt ift-", S. D., Gie fieh' ich an, Sie find ein Freund ber ", "Armen wie ich und rezeptieren oft gratis, Gie follen mit dem Notarins, dem ich nicht mehr traue als ""meiner Bettel, jum Beften einer jaumen Jagerfchaft

""ind hiefigen hankarmuthuchte ich geftern mit meinem ""fauern Schweißertestamentlich bedacht, in alle Stuben ""gehen und alles ehrlich inventieren und aber alles was ""im hause ift, ein Wotarintinstrument ausstertigen lass ""sen. hier: beime iften Artifel: fangt der: Notarius an, "bei den hosen unter dem Lopftissen, weil mein Gelde ""beutel drinnen studt.""

"Ain Mensch, dessen Stoppeln der Tob vollends "umstürzt und seinachen, hat bei mir ein größeres Necht "als das der er frein Witte, er hat das der leister. Ich "erschien den andern Tag und brachte den Notarias und "meinen Haß gegen den argwähnischen Starbenden mit. "Ich half: mit lustiger Wältd die Effekten der Arankens "stab pals: mit lustiger Wältd die Effekten der Arankens "stabe protokollieren; seinen von der abgeschenerten Jagde "tasche gesohnten Jagderock; seine abgegriffin Gewehrs "Kammer, die er oft in Stannen, por dem Fuchsbau als "Wilde Schildwache ptäsentiert haste und fogar iben Achten und konnen Unterziehschaft des Daumstund die inkange Mus "mien a Wandage der Nase, ibie Ern über den Winden, "die ern über gekragen als ersäch solche nich seinen eignen Vos "gelflinte goschossen hatte.

"Ochalengehause seiner varimenten Lage, durchgingen:
"Schalengehause seiner varimennen Tage, durchgingen:
"Ang schon das gefrorne Watein mix aufunthauen an und
"wollte in warmert leichte Onechsilberkügelchen auseinans
"der. Als ich aber gar mit dem: Naturius in die Rums
"velkammer kieg und da die Trobelbube seiner alten
"Schlaftocke dunchtlätterte, dieser Maupenbälge und Blutz
"hemden seiner Fiebernächte, in denen ich ihn noch einz
"mal dürsten und sichnen sah — ferner seinen Pathen,
"brief und seinen daraus in Silber nachzestieften Nas
"menzug auf den Halskrägen der Anhnerhunde — und

"das Knieftuck foiner fconen Mutter, ber er als ein id-"chelndes Rind im Schoofe fag und bas brathene mit "gruner Seide überfponnene Brautfrangchen feiner Frau. ..... (Um Gottes Billen, fibrt mich nur jest nicht "mit Bureben, mabrlich ich habe fchon bavon gegeffen) -\_\_\_ als ich diese Opernkleider, diese Opernkaffe und diese "Theatermaschinen in die Bande nahm, womit ber frante "Schauspieler unten Die Proberalle eines Barpares jum "Beften ber Armen bienieben gefpielt: fo that mir nicht "nur der moralifche Raffebefett und ber magere Freudens "Monatfold des fiechen Mannes im Erdgeschoffe meb. "fondern ich munichte ibm auch micht niehr Strafe und "Clend, als er fich felber munichen marbe, "wenn er fich por bem Sturge ins tieffte "Erdgeschaß, aufrichtig betehrte; nein, "weniger Elenb." Ich fatte alfo feinen Sag mehr; "denn ich fette mich nicht blos in feine außere Stelle ... wie andere thun, die fich blos mit ihr er eignen gans "zen Secle, ihren Bittichen und Gewohnheiten zc. in "bes andern phyfifche Stelle benten - fonbern in "feine innere, in feine Seele, in feine Jugend, feine "Leiben, in feine Gebanten. 3ch fagte, indem ich bie "Treppe hinunterging: ", "armer Pifde, ich habe feine fa-", "tirifche Freude mehr an Deinem nagenden Aramobn, .... an Deinen Brrthumern und Gelbaefchoffen bes Bei ""jes, an Deinem fnickernden hunger. - Du mußt ",,eine gange lange Ewigfeit mit Deinem 3ch austoms ", "men und leben, wie ich mit meinem. - Du mußt , "mit ihm anfftehen und umher ziehen und allein für ""baffelbe forgen - und Du mußt Dich ja lieben, wie ich ,, "mich ; ja wider Billen auch die Moth und die Gunde an ""biefem 3ch aushalten. — Biehe bamit in Briebe bin in

"", "die andere Welt, wo flatt der zerbrochnen Gulfer schon "",neue gestimmte für die verstimmte Harmonika Deines ""Lebens werden zu sinden fein im großen Geisterhause.

"Auf der Treppe fchrie mir die alte Fran das Bers "scheiben des Mannes entgegen. Ich traf im Bette den "gelben naßkalten Körper ohne Sinne an und sab, daß "er bald das leste Buhnenkleid abwerfe, den Leib. Den "andern Tag verkundigte mir das Geläute seine Zurucks "kehr in die Erde, in diese theatralische Anzieh Stube "der Seclen und Blumen — wie auf andern Buhnen "werden wir herein und hin auch geklingelt.

"Noch unterweges probiert' ich mein gemäßigteres "Suftem auch dem armen Raterint , Teufel an , und "am Lage barauf murde es ben Juriften anversucht, bie "aus den Rollegien famen. - (Jean Paul! mabrlich "ich bin jest milt, fommunigiere uns Deinen Ginfall "nachher, fahr' mir nur jest nicht bazwischen.) - 3d "thate, fag'ich, und fogar mit ben Plebejern unter ihnen, "bie diefen Stand, ben einzigen freimuthigen im Staate "verunehren, tonnt' ich einen Brieben meines Bergens "Schließen. Denn ich burfte ja nur benen Abvotaten und "benen von meinen mebiginischen Rollegen, benen ich "oft fo bisig die von ihnen felber gemungten Preisme-"daillen abichnitt und einschmolz, bas Dach über dem "Roofe abdocken, bas Mauerwert aus dem Sparrmert "brechen und ihre Stuben allen 4 Binden aufmachen: "bann tonnt' ich hinein gucken und barin alles feben, mas "mich versohnte, ihre haushaltung, ihre schuldlosen "Beiber, ihren Schlaf, b. h. ihren Scheintod, ihre "Rranfheiten, ihre Thranen, ihre Geburt, und Traner, Bahrlich um einen Mann zu lieben, brauch' "ich mir nur feine Rinder ober Eltern ju benten und bie

"Liebe won und ja ihm. - Biefe nienfchenliebenbe "Seelenwanderung legt man in jeber Minute leicht gus "rud, ohne den Luftball ber Phantafie und ohne bie "Lauch erglocke bes Lieffinns. Beim himmel! es "ift rine Gunde, bag ich erft breißig Sahre alt werden "mußte, eh' ich bahinter fam, mas die Eigenliebe eis gentlich mill, meine und jebe - nichts als Wieberhos "inngen bes 3ch fucht fie um fich ju haben , fie bringt "darauf, daß jeber Infant der Erbe ein Pfarrfohn fei "wie fch - baf jeder edle Menfchen verloren und ges "wonnen --- daß jeder ein Beibargt fei und vorher in "Gotting en benitBiffenschaften obgelegen - bag er ... e.b.a ft ian heiße und daß gegenwärtiger Berghaupts "mann fein Leben in 45 Sundposttagen gefdrieben iturt bag:es auf bet Erbe 1000 Millionen Biktors gebe Liftatt eines einzigen. Ich bitte jeden ; im feiner eignen "Seele Ansfundichafter herumauschieden und nachsehen "au laffen, ob fie nicht taufendmal haffe \*). weil der "andere eine Speckfammer auf dem Dagen tragt, ober meil erafo bunn ift wie eine Kabennubel, aber weil er "Rroisfekretar ift, ober meil er fein Rulbfleisch mit But "ter begießet \*\*), oder weil er katholischer Machtmachter "in Mugfpurg ift und einen Rock lines weiß, rechte groth und grun tragt. Die Dtenfchen fint fo febr in "ibre 3ch eingesunken., das jeder den Ruchenzettel. fr.em "der Leibgerichte gabnend anhort und boch mit bem

<sup>\*)</sup> Wenigstens starter, ba, wenn man einmal falt gegen femand ist, alles Reußerliche, bas Schone wie bas habliche, bie Kalte nur mehret.

<sup>\*\*)</sup> Ein Franzos beldwor es, er konne bie Englander nicht ausstehen parcequi'ls versent du beurre fondu sur leur vem roti.

"Intelligenzblatte ber feinigen anbere m erfregen "meint."

Die befiederte Echo', die Nachtigall, schlug den Tonen der ungehörten Spharenmufit nach und brachte fie uns hernleder; aber ich mußte meinen Berabichuß vom Berge Senis hinausthun und gab, da ich schon bas Lob des Bogels beforgte, es ibm'nickend hurtig voraus: "Gottlich! Simmlisch! Ich horche immer gelegenheitlich "mit hin! - Aber nur noch eines: in den Tangfalen, "in den Borgimmern, in großen Gefellichaften, deren "beißer Lerchenroft einem Swift alles Fett ausbrat; "werd" ich feit meinen empfindfamen Reisen in fremde Diese Duldung bes Guns "Seelen froher und fetter. "ders schließt eine noch größere des Marren und die größte "des Dunfen ein, obgleich die große Welt diese drei ge-"duldeten Seften gerade im umgefehrten Berhaltniß ihres "Unwerthe befriegt." Diese Amnestie der Menfcheit "macht die Pflichten ber Liebe leichter und die hoben "Entzuckungen ber Kreundschaft und Liebe gerechter, "weil die Glut der lettern das Berg oft fur die übrigen "Menfchen verglaset und verfaltt. Daher ift die lette "und beste Frucht.

Rlotild e fah mich fragend und bittend um die Err laubniß Eines Bortes und fast zurechtweifend an, .. ba ich mich in die Stelle beren gu fegen vergaß, benen ich Diefe Berfesung anlobte. ... 3d , hielt errothend; inne. Jean Paul bemerfte; "baber fahren die Buboner im "Konzerffale gggrabe bei den schänften Abagio'n, die fie "am meiften erweichen .. am meiften über Getafe auf und "fluchen und weinen in Giner Minute." - "Dich be-"fchamt, fagte Kling ilden eine eigne Erfahrung. 30 13

"legte nemich Silly's Brief in Allwills Papieren "vor Thranen weg und ging voll vom Buche ins Cassino: "aber ich darf die harten Urtheile nicht bekennen, die ich "jenen Abend einige male innerlich über meine Bekannte "fällete. Ich muthete ihnen ju, sie sollten alle in meis "ner Stimmung sein, da sie doch nicht gerade von Sils "ly's Briefe herkamen."

"Da wollt' ich eben (befchloß ich) noch beifugen: die "legte und beste Frucht, die spat in einer immer war, "men Seele zeitigt, ist eben Beichheit gegen den harten "— Dulbung gegen den Unduldsamen — Barme gegen "Ichsuchtler — und Menschenfreundschaft gegen den "Menschenfeind." . . . .

- Es ift febr fonderbar, geliebter Rato. Ges rade eben fommt Jean Paul und ergahlt mir eine Morde geschichte von menschlicher Ungerechtigfeit, Die mir wie ein Glubeifen gifchend burche volle Berg fahrt. Me meine Grundfage fteben licht und flar wie Gestirne um meine Gecle, aber ich muß unthatig ben Bellen, mit benen mein Blut auf dem unterirdifchen Erdbrand fochend auffpringt, von oben berab zusehen und ihr Fallen und Musfühlen abwarten. Ach, wir arme, arme Sterbliche! - Jean Paul, der die Geschichte ichon vorgestern mußte und alfo die fuhlende Methode chen fo lange vor mir ge: braucht hatte, will an meiner Stelle Die Gemaldeaus, ftellung unferer insularischen Blumenftude beforgen und ein Dachfcreiben anschließen. . Recht! Denn ich tonnt es heute wahrlich nicht. - Am inten April hat fich bit Luft gefühlt: ba kommen fie gewiß febon der Frangofen wegen; die den 10ten ihre Wahlversammfungen anfangen : wir muffen bier von ihren großen Reften und Defe feut wonigftene die Bablmochen und Dach , Rirchweis hen feiern. — Ach, wie beklommen bor' ich auf. — Jego lefen Sie weiter, aber nicht

Ihren

Biftor.

## Machichreiben von Jean Paul.

## Guter Bruber!

Das tugendhafte Zurnen unsers Biftors wird sich bald stillen. Die Ursache, warum er (und jest ich) Dir die große Bekehrung unster unfriedlichen Triebe schriftlich bezrichten, ist, damit wir uns recht schämen mussen, wenn wir einmal länger poltern als eine Minute, oder länger hassen als einen Augenblick. Diese umfangende Liebe begehrt ein Opfer, das zögernder hingegeben wird als man denkt, das Opfer des selbstgefälligen Bergnügens, das der Born in den Anblick fremder Sunden und die Satire in den der fremden Thorheiten, als einen versüssenden Busas \*) mengt und an deren Stelle nur das reine Mitseiden über die ewigen Krankheitversehungen und dronisch blutenden Wunden und Narben der hüssslassen Menschheit tritt.

Aber nun will ich mit unserer schwimmenden Insel, und mit ihrem seligen Helldunkel gang nahe vor dem Auge, rudern |

<sup>\*)</sup> Die wachsende Menkenkiebe beicht bein fatitischen Were, gnügen an fremben Ehoerbeit immer mehr abs die Abapheit eines Busenkreundes macht uns nichts als bittern Schmerz's warum wollen wer nicht alle Menkenkiels Busenkreunde.

hier arfchien ber gorbifche Anoten, ben ich nur mit bem Differ gerhauen fonnte: wer rettet uns benn von ben Sinnen? fragt' ich mit einiger hoffnung. "3ch laffe, "fuhr Dicichior auf, wenigstens meiner Menfchen-"liebe bie Sinne nicht abrechnen: fie find bas Stroh, "womit das Rener unter dem Reigenden Luftball des Ber-"gens unterhalten wird." Aber Jean Paul brangte mich von dem Knoten jurud: "3ch bewahre, fagt' er, ein "autes verfüßendes Mittel, wenn ein Gunder meine 3ch nehm' ibn und gieh' ibm wie "Sinne erbittert. "ein flegender Reind alle Rleider aus und laff. ibm "nicht einmal hut und Bopf - wenn er nun fo jammer: "fich und fahl wie ein Tobter vor mir fteht (in ber Dhans "tafie namlich): fo fangt ber Schelm icon an, mich ju Das langt aber nicht zu: ich muß mich noch "dauern. "mehr verfüßen und gehe weiter und fcblige ihn durch "einen langen Schnitt in die 3 Ravitaten (Bohungen) "von oben bis unten entzwei wie einen Rarpfen. To bak "ich leicht bas Gehirn und Berg pulfieren feben fann. "Der bloße Unblick eines rothen Menschenherzens - Dies "fes Danaibengefaßes der Rreude, Diefes Behaltnife "fes von fo manchem Jammer - macht als eine leben-"dige Lorenzodofe mein eignes weich und fcmer; und "id habe oft auf dem anatomifchen Theater einem Stras "fenrauber nicht eber vergeben als bis uns der Profet-"tor bas Berg und bas Gehirn bes Inquifiten vorwies. "Du ungluckliches, bu jammervolles Berg, wie manche "glubende und wieder gefrierende Blutwellen mogen fich "durch dich gewälzet haben, mußt' ich allzeit mit inner ufter Rubrung benten. - Berfing aber alles nichts an "mir: fo that ich bas Meußerste und fcbfug ben Reind "todt und jog bas nacte flatternbe, Geelchen. ben Abenbe

. . .

"schwetterling aus ber Gehirnkammer Berpuppung und "hielt mir fo ben zappelnden Abendvogel zwischen ben"Fingern vors Gesicht und sah den Bogel an — ohne "allen , allen Groll."

Sich ben Beind, sagt' ich, entfleibet ober entforpert zu benten, um ihn so zu ertragen wie Tobte, die man vielleicht eben deswegen so liebt, das ist ja ganz meine Operazion, wenn ich oft den gehässigen Sindruck einer abscheulichen Physiognomie mir dadurch zu mildern trachete, daß ich solche schinde und dann die ftalpkerte Haus zurdelschlage.

Nunmehr nahm ich mir ernftlich vor, die Throninfignien und ben Bepter ber Unterrebung nicht mehr aus meinen Sanden ju geben. 3ch hob alfo an : Ber fchenet uns aber Rraft ober Beit, mitten im Waffentange ber Belt, in ben fcnellen Evolugionen unferer Affet. ten uns diefe mabren Grundfate nicht blos erinnerlich, fondern auch finnlich und lebhaft ju machen? Ber fann ber Aetherflamme ber Menfchenliebe unter fo vielen Menfchen, die fie ausgießen, erfticen und überbauen, gee nug Brennftoff nachschuren? Wer halt uns fur ben Mangel eines heitern milben Temperaments: fcablos? mer ober mas? - Als ich biefem Baffengriffe bber Schafte ben Difor als Spige anmachen wollte: wurde bas falte Abendeffen hergetragen und die Professorin lief weg, ihre Rinder ju holen. Denn bas Effen mußte vor Sonnen, untergang abgethan fein, weil es als eine neue Lage grunes Brennholz die Flamme des Enthusiasmus auf cis nige Beit verschlichtet und die gerade purpurne Feuer : Dp. ramide gerfplittert. - Man wartete vergeblich auf mein Rortfahren : ich schattelte und nicte: wenn wir wieder beisammen find und alle figen.

4. Unter bem Effen tonnte ich gemächlich meint Sprach, maschine aufstellen und breben : "ich fragte vor dem Effen "einigemale, - fing ich an - wer tann uns alle "Grundfate der Menfchenliebe beleben, auffrifchen, thas "tig machen? Der Oberpiter, verfet ich ;" aber ich ber afabre, ich habe durch ofteres Anlaufen und Anfenen gu ameinem Rechtsprunge eine größere Erwartung bavon et gregt ale mir und bem Sprunge frommen mag. Der "Difor ließ mich einen Lag vorber, ebe bas Stumpden avon seinem Lebenelichte gar in ben Leuchter verfant und "Berfloß, vor fein hartgedrucktes Rrankenlager tommen "und verlangte von mir - fein Rezept - eine Saus: "fuchung. En jog meinen Ropf ju feinem magern Copf-"kiffen nieber und fprach fo: "Gie feben, S. D., ber ... Tod fest mir fein Weidmeffer ichon an die Reble. 3, "Ich fabre aber moblaemuthet, babin und mas ich Beite ", "liches hinter mir laffe, wend' ich ber Armuth gu-.....3ch habe mir - beffen darf ich mich ruhmen - in ", "meinem gangen Leben wenig ju Gnte gethan, und ", "blos fur Arme gebarbt, gefargt und gefchwist - und " "ein folder Chrift macht fein Teftament mit Rreuden: weger weiße geramird bort belohnt. Aber ein barter ". Stein liegt mir auf dem Bergen; ich habe meber ""Rind noch Regel, weder hund noch Rag', und pfeil ,, ich auf dem letten Loche, so ift die alte Frau, die "mir bie Stube austehrt, gang affein im Saufe. Dun " "fann fie mich - fie ift ein grundehrliches Ding, aber ",blutarm - ausstehlen, eb' gerichtlich verfiegelt ift. "". S. D., Sie fleh' ich an, Sie find ein Freund ber ", "Armen wie ich und rezeptieren oft gratis, Sie follen ""mit bem Rotarins, dem ich-nicht mehr traue als ""meiner Bettel, jum Boften einer aumen Ichnerschaft

""und hiefigen: handarmuthpuble ich geftern mit meinem ""fanern Schweiß itestamentlich bedacht, in alle Stuben ""gehen und alles ehrlich inventieren und ihre alles was ""im hause ist, win Wotarintinstrument ausstertigen lafe ""sen. hier: beim Iften Artikel: fangt der: Notarius an, "bei den hofen unter dem Kopftissen, weil mein Gelde ""beutel drinnen, sinkt: ""

"ein Mensch, bessen Stoppeln der Tob vollends "umstürzt und seinacht, hat bei mir ein größeres Necht "als das der er stein Witte, er hat das der leist er. Ich "erschien den andem Tag und brachte den Noturins und "meinen Saß gegen den argwöhnischen Starbenden mit. "Ich half: mit lustiger Kalta die Essetten der Krankens "studie protokollieren; seinen von der abgeschnenten Jagds "tasche gesohnten Jagdrack) "seine, abgezrissie Gewehrs "kammer, die er oftein Stännent vor dem Puchsbau als "Wilde Schildwache präsentiert hause und sogar iben Les "dernen Unterziehschach des Wastmeinund die Lange Mus "mien a Bandage der Nase, "tdie ern über; den Wunden "oeider geknossen " als erisich solch mit seinen eignen Vos "gekslinte geschossen hatte.

"Schalengestäuse seiner nartweckneten Lagu, burchgingen: "Schalengestäuse seiner nartweckneten Lagu, burchgingen: "Ang schon das gefrorne Went in mit aufunthäuen an und "wolkte in warmert leichte Onechsilberkügelchen auseinans "bet. Als ich aber gar mit dem Natunius in die Rums "velkammer kieg und da die Trödelbude seiner alten "Schlastödse dunchtläteerte, dieser Naupenbalge und Blutz "bemden seiner Fiebernachte, in denen ich ihn noch eins "wal dursten und stohnen sah — ferner seinen Pathen, "brief und seinen daraus in Silber nachzestisten Nas "menzug auf den Onlästrägen der Huhnerhunde — und

"das Rnieftuck feiner fabnen Mutter, ber er als ein las "chelndes Rind im Schoofe faß und bas brathene mit "gruner Seide überfponnene Brautfrangchen feiner Frau. ... . . (Um Gottes Billen , fibhrt mich nur jest nicht "mit Bureben, mahrlich ich habe fchon bavon gegeffen) -\_\_\_ als ich diefe Overntleider, diefe Opernfaffe und diefe "Theatermaschinen in die Banbe nahm, womit ber frante "Schauspieler unten Die Proberolle eines Barpares jum "Beften ber Armen hienleben gefpielt: fo that mir nicht "nur ber moralifche Raffebefett und ber magere Freuden-"Monatfold bes fiechen Mannes im Erdgeschoffe meh, "fandern ich munichte ihm auch micht niehr Strafe und "Elend, als er fich felber munichen marbe, "menn er: fich por bem Sturge ins tieffte "Erdgefcog, aufrichtig betehrte; nein, "weniger Elend." Ich inttel afforfeinen Sag mehr; ",denn ich fette mich nicht blot in feine außere Stelle ... wie andere thun, die fich blos mit ihrer eignen gans gen Geele, ihren Bithichen und Gewohnheiten zc. in "bes andern phyftiche Stelle benten - fondern in "feine innere, in feine Geele, in feine Jugend, feine "Leiden, in feine Gebanten. 3ch fagte, indem ich bie "Treppe binunterging: ", armer Pifde, ich habe feine fa-", "tirifche Freude mehr an Deinem nagenden Aramobn. ""an Deinen Brrthumern und Gelbgeschoffen bes Beis "",zes, an Deinem fnickernden hunger. - Du mußt ", "eine gange lange Ewigfeit mit Deinem 3ch austoms ""men und leben, wie ich mit meinem. - Du mußt ,,,mit ihm anffteben und umber gieben und allein fur ""baffelbe forgen - und Du mußt Dich ja lieben, wie ich ,, "mich ; ja wider Billen auch die Noth und die Gunde an ", "biefem 3ch aushalten. — Biebe bamit in Friede bin in

", "bie andere Welt, wo flatt der zerbrochnen Gulfer schon ",,neue gestimmte für die verstimmte harmonika Deines ""Lebens werden zu finden fein im großen Geisterhause.

"Auf der Treppe fchrie mir die alte Fran das Bers "scheiden des Mannes entgegen. Ich traf im Bette ben "gelben naßkalten Korper ohne Sinne an und sab, daß "er bald das leste Buhnenkleid abwerfe, den Leib. Den "andern Tag verfundigte mir das Geläute seine Zurucks "kehr in die Erde, in diese theatralische Anzieh Stube "der Seelen und Blumen — wie auf andern Buhnen "werden wir herein , und hin ausgeklingelt.

"Noch unterweges probiert' ich mein gemäßigteres "Suftem auch dem armen Raterint , Teufel an , und "am Lage barauf murbe es ben Juriften anversucht, Die "aus ben Rollegien famen. - (Jean Paul! mabrlich "ich bin jest milb. fommunigiere uns Deinen Ginfall "nachher, fahr' mir nur jest nicht bazwischen.) - 3ch "thate, fag'ich, und fogar mit ben Plebejern unter ihnen. "die diefen Stand, ben einzigen freimuthigen im Staate "verunehren, fonnt' ich einen Brieben meines Bergens "Schließen. Denn ich burfte ja nur benen Abvotaten und "benen von meinen medizinischen Rollegen, benen ich "oft fo bisig die von ihnen felber gemungten Preismes "daillen abichnitt und einschmolz, bas Dach über bem "Roofe abdocien, bas Mauerwerf aus bem Sparrmert "brechen und ihre Stuben allen 4 Winden aufmachen : "bann fonnt' ich hinein gucken und barin alles feben, mas "mich verfohnte, ihre Saushaltung, ihre schuldlosen "Beiber, ihren Schlaf, d. h. ihren Scheintod, ihre "Rrantheiten, ihre Thranen, ihre Geburt, und Trauer, Bahrlich um einen Mann ju lieben, brauch' "ich mir nur feine Rinder oder Eltern ju benfen und die

Blebe: wen und ja ihm. Diefe menfchenliebende "Geelenwanderung legt man in jeber Minute leicht gur "rud, ohne den Luftball ber Phantafie und ohne bic "Laucherglode des Lieffinns. Beim himmel! es Biff rine Gunbe, ' bag ich erft breißig Jahre alt werben "mußte; eht ich bahinter fam, mas die Eigenliebe eis gentlich will, meine und jebe - nichte ale Wieberhos "lungen bes Sich fucht fie um fich ju haben, fie bringt "darauf, daß jeder Infant der Erde ein Pfarrfohn fei umie fch - baf jeder edle Menfchen verloren und ges "wonnen --- daß jeder ein Leibargt fei und vorher in "Botting en benidBiffonschaften obgelegen. - baß er "Gebaftian heiße und daß gegenwärtiger Berabaupts umann fein Beben iin 418 Bundpofttagen gefchrieben i,fury dag:es auf det Erde 1000 Millionen Biftors gebe ..ftatt eines einzigen. Ichtbitte jeden, in feiner eignen "Seele Anskundschafter berumquichieten und nachseben "in laffen; nob fie nicht taufendmat haffe \*), weil der "andere eine Speckfammer auf bem Dagen tragt, ober meil er-fo bunn ift wie eine gadennmbel, aber weil er "Rroisfekretar ift, wber meil er fein Rulbfteifch mit But giter begießet \*\*) , oder weil er fatholischer Rachtmachter jin Aug fpurgeift und einen Roch linte weiß , rechte groth und grun tragt. Die Denfchen find fo febr in "ihre 3ch eingefunten, das jeder den Ruchengettel, frem inder Leibgerichte gabnend anhort auch boch mit bem

<sup>\*)</sup> Wenigstens ftarker, ba, wenn man einmal kalt gegen semand ift, alles Leußerliche, bas Schone wie bas papliche, bie Ralte nur mehret.

<sup>\*\*)</sup> Ein Franzos beschwor es, er könne bie Englander nicht ausstehen parcequi'ls versent du beurre fondu sur leur vern ross.

"Intelligenzblatte ber feinigen andere gen erfreuen "meint."

Die befiederte Echo, die Nachtigall, ichlug den Ebe nen der ungehörten Spharenmusit nach und brachte fie uns hernleder; aber ich mußte meinen Berabichuß vom Berge Genis hinausthun und gab, da ich fcon bas Lob des Bogels beforgte, es ihm nickend hurtig voraus. "Gottlich! himmlisch! Ich horche immer gelegenheitlich "mit bin! - Aber nur noch eines: in ben Sangfalen, "in den Borgimmern, in großen Gefellschaften, berent "beißer Lerchenroft einem Owlft alles Fett ausbrat, "werd" ich feit meinen empfindfamen Reifen in fremde "Seelen froher und fetter. Diefe Dulbung bes Guns "ders schließt eine noch großere des Marren und die großte "bes Dunfen ein, obgleich bie große Welt biefe brei ge-"duldeten Seften gerade im umgefehrten Berhaltnig ihres "Unwerthe befriegt. Diese Amnestie der Menfcheit "macht die Pflichten der Liebe leichter und die hohen "Entzuckungen ber Freundschaft und Liebe gerechter, "weil die Glut der lettern das Berg oft fur die übrigen "Menschen verglaset und verfalft. Daher ift die lette 

Rlotilde sah mich fragend und bittend um die Erlaubniß Eines Wortes und fast zurechtweisend an, da
ich mich in die Stelle derer zu segen vergaß, denen ich
diese Verfesung anlobte. Ich hielt errothend inne.
Iean Paul bemerkte: "haber fahren die Zuhörer im
"Konzertsale gerade bei den schönsten Abagio's, die sie
"am meisten erweichen, am meisten über Ertäse auf und
"fluchen und weinen in Einer Minute." — "Mich ber
"schämt, sagte Klatilde, eine eigne Ersahrung. Ich
13, Band.

"Liebe won und ja ihm. - Diefe menfcbenliebende "Geelenwanderung legt man in jeber Minute leicht gut "ruct, obne ben Luftball ber Phantafie und ohne bie "Lauch englode bes Lieffinns. Beim bimmel! es Bift rine Gunbe, bag ich erft, breißig Sahre alt werden "mußte; eht ich babinter fam, mas die Eigenliebe eis gentlich will, meine und jebe - tichte als Wieberhos "lungen bes 3ch fucht fie um fich zu haben, fie bringt "barauf, daß jeder Infant ber Erde ein Pfarrfohn fei mie ich - baf jeder edle Menfchen verloren und ges "wonnen - bag jeder ein Leibargt fei und vorher in "Gotting en benitBiffonfchaften obgelegen - baß er "Sebaftian heiße mut daß gegenwärtiger Berghaupts mann : fein Beben im '418 Sundvafttagen gefchrieben i, Bury bag :es auf bet Erbe 1000 Millionen Biftors gebe Liftatt eines einzigen. "Ich: bitte jeden ; im feiner eignen "Seele Anskundichafter burumgufchiefen ind nachseben "ju laffen, ob fie nicht taufendmat, halfe \*). weil der "andere eine Speckfammer auf bem Dagen tragt, ober smeil erefa bunn ift wie eine Fabennubel, aber meil er "Rreidfefretar ift., wber weil er fein Rulbfeifch, mit But "ter begießet \*\*) boder weil er fathnlifther Machtmidter "in Mugfpurg ift und einen Roch linite weiß, rechte groth und grun tragt. Die Denfchen find fo fibr in "ihre Ich eingesunken, bas jeder den Ruchenzettel, frem "ber Leibgerichte gabnend anhort und boch mit bem

<sup>\*)</sup> Wenigstens starter, ba, wenn man einmal kult gegen femand ift, alles Aeugerliche, bas Schone wie bas habitche, bie Kalte nur mehret.

<sup>\*\*)</sup> Ein Franzos beschwor es, er konne die Englander nicht ausstehen parcequi'ls versent du beurre fondu sur leur ven roti.

"Intelligengblatte ber feinigen andere m erfreuen "meint."

Die befiederte Echo, die Nachtigall, schlug den Sonen der ungehörten Spharenmusik nach und brachte fie uns hernieder; aber ich' mußte meinen Berabichuß vom Berge Genis hinausthun und gab, da ich fchon bas Lob des Bogels beforgte, es ihm nickend hurtig voraus: "Gottlich! himmlisch! Ich horche immer gelegenheitlich "mit bin! - Aber nur noch eines: in ben Tangfalen, "in den Borgimmern, in großen Gefellichaften, dereit "heißer Lerchenroft einem Swift alles Fett ausbrat; "werd ich feit meinen empfindfamen Reifen in fremde "Seelen froher und fetter. Diese Duloung des Guns "dere schließt eine noch größere des Marren und die größte "bes Dunfen ein, obgleich bie große Welt biefe brei ge-"dulbeten Geften gerade im umgefehrten Berhaltnif ihres "Unwerthe befriegt." Diese Amnestie ber Menfcheit "macht die Oflichten ber Liebe leichter und die hohen "Entzückungen ber Freundschaft und Liebe gerechter, "weil die Glut der lettern bas Berg oft fur die ubrigen "Menschen verglaset und verfalft. Daher ift die lette "und beste Frucht. .

Riotilde sah mich fragend und bittend um die Ere lauhniß Eines Wortes und fast zurechtweisend an, da ich mich in die Stelle deren zu segen vergaß, denen ich diese Versegung anlobte. Ich hielt errothend inne. Iean Pant bemerkte; "taher fahren die Zuhörer im "Konzertsale gerade bei den schönsten Adagio'n, die sie "am meisten erweichen, am meisten über Ectose auf und "fluchen und weinen in Einer Minute." — "Mich ber "schämt, sagte Klatilde, eine eigne Ersahrung. Ich 13, wand.

"fegte nemich Silly's Brief in Allwills Papieren "vor Thranen weg und ging voll vom Buche ins Cassino: "aber ich darf die harten Urtheile nicht bekennen, die ich "jenen Abend einige male innerlich über meine Bekannte "fällete. Ich muthete ihnen ju, sie sollten alle in meir "ner Stimmung sein, da sie doch nicht gerade von Sili "ly's Briefe herkamen."

"Da wollt' ich eben (beschloß ich) noch beisügen: die "lette und beste Frucht, die spat in einer immer war, "men Seele zeitigt, ist eben Weichheit gegen den harten "— Dulbung gegen den Unduldsamen — Wärme gegen "Ichsuchtler — und Menschenfreundschaft gegen den "Menschenfeind."...

- - Es ift fehr fonderbar, geliebter Rato. Gies rade eben kommt Jean Paul und erzählt mir eine Morde geschichte von menschlicher Ungerechtigfeit, Die mir wie ein Glubeisen gischend durche volle Berg fahrt. Me meine Grundfage fichen licht und flar wie Geftirne um meine Secle, aber ich muß unthatig ben Bellen, mit benen mein Blut auf dem unterirdischen Erdbrand fochend aufspringt, von oben herab zusehen und ihr Fallen und Ausfühlen abwarten. Ich, wir arme, arme Sterbliche! - Jean Paul, der die Geschichte ichon vorgestern mußte und alfo die fuhlende Methode chen fo lange vor mir ger braucht hatte, will an meiner Stelle Die Gemalbeaus ftellung unferer insularifchen Blumenftude beforgen und ein Dachfebreiben anschließen. Recht! Denn ich fonn' es heute mabrlich nicht. - Im 10ten April' hat fich bie Luft gefühlt: da kommen sie gewiß schon der Franzosen wegen; die den 10ten thre Bahlverfammkungen anfangen : wir, muffen bier von ihren großen Festen und Defe let manigkene die Bablm och en und Rach , Kirchweis

hen feiern. — Ach, wie beklommen hor' ich auf. — Jego lefen Sie weiter, aber nicht

Ihren

Biftor.

# Nachschreiben von Jean Paul.

#### Guter Bruber!

Das tugendhafte Jurnen unsers Biktors wird sich baid stillen. Die Ursache, warum er (und jest ich) Dir die große Bekehrung unster unfriedlichen Triebe schriftlich bezrichten, ist, damit wir uns recht schämen mussen, wenn wir einmal länger poltern als eine Minute, oder länger hassen als einen Augenblick. Diese umfangende Liebe begehrt ein Opfer, das zögernder hingegeben wird als man denkt, das Opfer des selbstgefälligen Bergnügens, das der Born in den Anblick fremder Sünden und die Satire in den der fremden Thorheiten, als einen versüssenden Ausgas ") mengt und an deren Stelle nur das reine Mitseiden über die ewigen Krankheitversessungen und dronisch blutenden Wunden und Narben der hüsslosen Wenschheit tritt.

Aber nun will ich mit unserer schwimmenden Insel, und mit ihrem seligen Helldunkel ganz nahe vor dem Auge, rudern |

<sup>\*)</sup> Die wachsehe Menschenliebe beicht bein satierschen Werz gnügen an fremden Moarbeit immer mehr abs die Phappeit eines Busenfreundes macht uns nichts als dietern Schnerz: warum wollen wir nicht alle Menschen als Busehiffeunde behandein?

Die Sonnie hatte fich aber die Rebel : Atpen herums gezogen und fand weißglubend über Franfreich in Beften, gleichsam um bald ale ein funkelndes Schild der Freis heit in feine Ebene, als ein Bermalung , Ring des Sims mels und der Erbe, in fein flutendes Deer hincingufals Die Abendschatten überschwemmten schon Die zwei erften Stufen des Berges und der verfinfterte Rhein er: griff mit einem Arm ber Racht die Erde. Bir ftiegen unsere fleinen Stufen binauf fo wie die Sonne ihre gros Ben hinabging und fie richtete fich immerfort gegen uns aus ihrem brennenden Grabe auf mit ihrem auferfiehens ben Beiligenangesicht. Der Berg erhob unfere Augen, und unfere Seelen. 3ch nahm, an meine gehler erine nert, Biftors Sand und fagte : "ach , Lieber! wenn es "einmal mare, daß ein Denfch mit allen Denfchen Fries "ben schloffe und mit fich, wenn einmat fein gerruttetes "Berg mitten im Sauerteige ber haffenden und gehaften Welt nur den milden fußen Lebensfaft der Liebe auf-"faßte und bewahrte, wie die Aufter mitten im Schlamm "nur helles reines Baffer in ihr Gehäufe nimmt; ad, "wenn er bas voraus mußte! bunn tonnte wol ein froher "Abend wie diefer feine burffende gerlechte Bruft erquis "den und fallen und ben ewigen Seufzer befriedigen." - Biftor antwortete (aber er schauete fich nicht nm, fondern hielt fein glangendes und beglangtes. Ungeficht, bas fein menfthemliebenbes Berg uite bent Doth eines warmern Blutes übergoß, blos gegen die halb ans ber Erde brennende Sonne gefchrt): "Bielleicht werden mit pet kinnen -- mir werden überall glücklich fein, wo ein "Derift ladfelt; follt ere and nicht werbienen - wir amerden nicht mehr aus Pflicht ber hoflichen Berleuge "itung, fondern aus Liebe freundlich mit jedem Beuder

"sprechen, und far herzen, die teine innre Entrustung "mehr zu deden haben, wird es keine verwickelte Lagen "mehr geben. — Ruhet die Frühlingsonne heute "nicht wie ein gebrochnes Mutterauge über ihrer Welt "und blicket warm an alle herzen, an bose und gute? — "Ja, On Ewiger, wir alle hier geben jest allen Deis, "nen Wesen unfre hand und unser herz und wir hassen "nichts mehr, was Du geschaffen hast."

Wie waren fortgerissen und umfaßten uns mit Theas nen ohne Worte im ersten Dunkel der Racht. Auf der Begräbnisstelle der Sonne fand der Zodiakalschein als eine rothe Grabes Dyramide und loderte unbeweglich in die stumme blaue Tiefe hinauf.

Die Stadt Gottes, die boch über der Erde fcmebt, erfchien aus der ewigen Ferne, auf den Bogen der Milche ftraße gebauet, mit allen ihren angezundeten Sonnen: lichtern.

Wir stiegen ben Berg herab — jede Stelle ber Erbe war jego ein Berg — eine unsichtbare hand trug die Secle aber ben dunketn Dunftreis und sie schauete wie von Alspen herab, und sie sah nichts als die glanzenden Spisten andrer Gebürge und alles Miedrige, alles Liefe, alle Braber und alle kleine Ziele und Lausbahnen der Mensichen waren mit einem großen Duste zugehallt.

Wir verloren uns von einander in die Gange, aber in unfern Herzen waren wir alle beisammen — wir kasmen wieder zu einander, aber in unfrer Seele blieb die Stille ungestort, denn jedes Herz sching wie das andere und ein Gebet war von einer Umarmung in nichts versschieden als in der Einsamkeit. —

Die zerftreucten Flammen. unferer Gefähle hatten fich allmälich in unferm Geifte zusammengizogen meinte heis

Ben Sonnenkugel und kleine Minuten zu einer Ewigkeit, wie die Alten glaubten, baß die herumflatternden Flammen ber Nachmitternacht sich am Morgen in eine Sonne verdichten \*).

Ach! ich schwacher Unbekannter mit solchen Paradiesen, stand unter blatterlosen Zweigen traueig vor dem
gestirnten dunkelblauen Rhein, der wie ein himmulisches
zwischen zwei Republiken geknüpftes Band \*\*) wollend
auf der deutschen Erde ausliegt, und mir war als konnte
der Durst und das Feuer einer so kleinen Brust nur
mit seinen großen Wellen geloscht werden. Uch, wir
sind alle so: im slüchtigen Gefühle unser kleinen Größe
und Wonne wollen wir alle an großen Gegenständen zuhen und sterben, wir wollen alle uns in den tiefen Himmel stürzen, wenn er über uns zitternd funkelt, und an
die bunte Erde, wenn sie neben uns wasend blüht, und
in den unendlichen Strom, wenn er gleichsam aus der
Wergangenheit in die Zukunft zieht.

Unfre Freundinnen und die Rinder hatten ftill den Ankerplat so schoner Stunden verlassen — ich sah sie singend wie Schwanen über die Wellen ziehen und in diese ihre Lenzblumen werfen, damit sie als Erinnerungen an unser Inseluser zurückschwämmen; und die zwei Kinder schliefen sanft in stillen Armen zwischen der Pracht des himmels und der Erde und die Arme und die Lieder und die Fluten wiegten sie.

Als es 12 Uhr wurde und der Frühling feinen erften Morgen hatte; fuchte und rief und alle Bittor, auf den Bergigufammen, wir wußten noch nicht weswegen. Der

Sec. 44.2 - 3 3

<sup>: \*\*),</sup> Schweizend: Collandsuum (v.), Omegaal is die 1860 (

--

Rhoin : Kinny shauf und hindb, mobie hellen Frahlings tone der Machtigall glitten gerichneidend durch sein, Braus sen — die Steine der zwolften Stunde sielen tropfend in das verfinsterte Grad der Sonne und laschen aus in der granen Asche des westlichen Gewöhlts — als plöglich eine gerade schine Flamme in Abend aussteig und ein harmes nisches Schmettern sich kunch die Kansterniß riß.

"Denft ihr denn nicht, fagte Bittor, an ener "Frankreich, für das hente am 21 ften März die erfte "Stunde des Lages anbricht, an dem die sechstausend Ur "Bersammlungen sich wie Gestiene vereinigen, damit aus "Rillionen Berzen ein einziges Geses entstehe?"

Und ale ich gen himmel fab. tam mir die gebogne Mildiftrage wie der eiferne Bagbatten des bedecken Schick fals por, in beffen Schalen aus Belten ausgewölbt, bie jertrummerten blutigen Wölfer liegen und der, Emigfeit vor gewogen werden. Aber die Wage des Schickfals fchmankt blos barum auf und nieder, meil Die Gewichte erft feit eis nigen Sahrtausenden in fie geworfen worden. Wir traten jusammen und fagten, in ber Begeifterung ber Racht und ber Tone, unter ben ftelgenben und fallenben Sternen, vereinigt : "bu armes land, beine Sonne und bein Lag "fteige einmal hoher und werfe bas Bluthemde beiner blus "tigen Morgenrothe jurit - moge der bobere Genius "dein Blut von beinen Sanden und beine Thranen von "beinen Augen abwischen - o. biefer Genius bane und "trage und schirme den großen freien Tempel, der sich über "dich als zweiter himmel wolbt, aber er wolfe auch jede "Mutter und jeden Bater und jedes Rind und, jede Gattin. "und alle Mugen, die ben geliebten gerdruckten Bergen nache "weinem, bie gobintet haben und zerfallen find gend bie "munmle Grundsteinemeter bem Tempel liegen."

Bas ich fest fage, fann ich nur melnem Bruber er: gablen, benn nur er wird es vergeben. 36 und Biftor fliegen in einen Rahn, ben ein langes Geil ans Ufer tettete und mit welchem ber Bug bes Stroms fvielte; wir arbeiteten uns gegen bas Ufer zurud und bann ließen wir ben Rabn wieder mit den Bellen der Mitternacht entgegen flies fen. In unfrer Seele mat wie huffer uns Wehmuth und Erhebung fonderbar gemifcht: Die Dufit des Ufers mich und tam - Sone und Sterne fliegen auf und fanten ein-Die Wolbung bes himmels fand im gitternden Rhein wie eine geborftene Gloce und oben über und rubte bas von ber alten Ewigfeit bewohnte Tempel : Bewolbe mit feinen feften Sonnen unerschuttert - ber Fruhling wehte vom Morgen ber und bie Baumgerippe auf bem Tobtenacter bes Binters wurden jum Auferftehen angeregt. Auf einmal fagte Bit tor: "mir ift als mare ber Rhein ber Strom ber Beit, "benn unfer ichwantendes leben wird ja von beiden Stro-"men nach Mitternacht geriffen." Auf einmal rief mit mein Bruder auf der Infel gu: "Bruber, fehre in ben "Bafen gurud und ichlafe, es ift zwifchen 1 und 2 Uhr."

Diese brüderliche sich durch die Tone und die Wellen brangende Stimme warf ploglich eine neme Welt, vielleicht die Unterwelt, in meine offne Seele: benn es leucht tete auf einmal der Blig der Erinnerung über mein ganzes dunkles Wesen, daß ich gerade in dieser Nacht vor 32 Jahren in diese überwölfte mit täglichen Nächten ber beefte Erbe getreten und daß die Stunde zwischen 1 und 2 Uhr, worin mich mein Bruder in den Hafen und zum Schlafe gerufen, meine Geburtstunde gewesen sei, die so oft dem Menschen beide nimmt.

und ills gibt schauerliche Dammeraugenblicke in uns, wo und ift, als schieben fich Sag und Machti - ale wurden wir gerade geschaffen, oder gerade vernichtet — das Theaster des Lebens und die Buschautr: stehen gurde, ansre Rolle ist votbei; wir stehen weit im Finstern allein, aber wir trägen noch die Theaterfieldung und wir sehen und darin an und fragen und :,,,was bist Du jeho, Jch?"—Benn wir so fragen! so gibt es außer und nichts Gros bes oder Festes sur und macht — alles wird eine unends liche nächtliche Wolfe, in der es zuweilen schimmert, die sich aber immer tieser und tropfenschwerer sentt — und nur hoch über der Wolfe gibt es einen Glanz, und der ist Gott, und tief unter ihr ist ein lichter Punkt, und der ist ein Menschen Jch.

Für diese Augenblicke ift das aus schwerer Erde ges
bildete Berg nicht lange gemacht. — Ich ging in die süfern über, wo das volle thranentrunknecherz nichts kann
und nichts will als blos weinen. Ich hatte nicht den
Muth meinen theuern Bikt or von der erhaknen Nachbarschaft um ihm herabzuziehen auf meine Geringfügigkeiten; aber ich bat ihn, nur noch ein wenig mit mir in
dieser Stelle, über diesem dustern in die Mitternacht rinnenden Strome zu verharren. Und dann sehnt' und
drückt' ich nich warm an mainen sansten Liebling und die
kleinen Tropfen der gesenktonischugen sielen ungesehen in
ben großen Strom, gleich als war' er der weite Strom der
Zeit, in den sedes Auge seine Zähren und so viele tausend Herzen ihre Bluttropfen sallen lassen und der darum
weder schwillt noch eilt.

Ich dachte nach und sah in den Rhein: "so rinnt es "und rinnt es , das gankelnde walkende Leben aus seiner "verhüllten Quelle wie bet Ril. Wele wenig hab' ich "bisher gethan und genossen! Unfre Aerdienste und sinfre "Freuden sind nicht groß! — Unfre Witwandlungen sind

"geober, unfer Berg und unfer Ropf fommen taufend, "fach verandert und untentiflich unter die Erbe, wie ber "Ronf ber eifernen Daste .\*) aber wie Ermorbete fo lange "vermundet und genfchnitten werden, bis fie nicht mehr "fenntlich find, - 21ch und doch werden wir nur ver-"andert, über wir felber verandern fo menig in ber Erbe, .. nicht einmal in uns. - \_ Siebe Minute fommt une als "das Ziel aller vorigen vor. - Die Saat des Lebens hal .. ten wir far bie Ernte, ben Sonigthau an ben Aehren für "die fife Rrucht und wie Thiere tauen wir die Bluten. .... - Du großer Gott! melde Racht liegt um unfern "Schlaf! wir fallen und wir fteigen mit gefchloffenen "Augen und fliegen blind und it einem feften Schlafe ums "ber \*\*)." . . . . Deine Sand hing in ben Strom binaus und feine falten Wogen hoben fie. 3ch bachte: "wit "brennt doch das fleine Licht: in uns mitten im mehenden "Sturme der Natur fo gerade und unbeweglich auf! Alles "um mich ftoget mit Riefenfraften gufammen und ringet! "Der Strom ergreift bie Infeln und die Rlippen, ber "Nachtwind tritt in ben Strom und matet berauf und "brangt feine Bellen gurud und ringet mit den Balbern "- felber droben im friedlichen Blau arbeiten Belten "gegen Belten. - Die unendlichen Rrafte gieben mit "Strome gegen einander und begegnen fich wirbelnd und "brausend und auf dem ewigen Wirbel laufen die fleinen "Erben um ben Sonnenftrudel. — Und die fanft berauf

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurde das Gesicht des fogenannten Mannes mit der eisernen Larve nach seinem Aobe mit nielen Bunden ver stümmelt, die diese die eiserge durch eine andere ersesten.

<sup>\*\*)</sup> Eine Art Seephgel schlaft sliegend und woget sich auf und nieder und die Berührung bes Meers weckt sie oft. Ros

"steigenden schimmernden Neihen der Steinhilder find "blos unabsehliche Kettengeburge von twöenden Sonnens, "vulkanen."... Und boch nuhet in diesem Sturme der "Wenschangeist so still und sviedlich wie ein steiner Mand, "über windigen Nachten — in mir ist jest alles nuhig und "sanft, ich seh' den kleinen Bach meindel Lebems vor mir "rinnen und in den Zeitenstvom mit andern tropfen — "der helle Guist schauer durch die brausendem Blacktröme, "die ihn ungiehen, und durch die Stikrme, die ihn abors; "hullen und verstussen, hell hindurch und sieht drüben "stille Zuen, teise tichte Quellen, Mondschimmer und eis, "nen ruhigen schönen Engel-, dur langsum durin: wänen "belt." — In melnir Goete stand einstiller Ahaefinstag, windstill und regensteilund faut, deinwol mit einem sanse ten Gewälfe bezogen.

Aber das-klare Gewußtsein der Ruhe wird bald ihr Untergang. Ich sinh-shin aufideilinn die Insellschwinden mende Hyazinehen, die Klobilds im Gehnststande wenze Hyazinehen, die Klobilds im Gehnststande wenze Bellen zugeworfen: "Jestrin ihnter Gehnststande wiggt' ich zu mir — spult das Weber der Swinststande "sond kleine Herzen and steinige User der Swinststands, weird es ihnen einmei an den Feier ihrer Gehnststage, "sein? — Und was indgen ider unzähligen Bradbor den "ten, die mit Dir vor 32 Jahren in diese Dunsklugstrumt verbundnen Augen stiegun? Wielseicht eidrückt ein "großer Schmerz den Gedanken an ihren Aufang — viels "seicht schlafen sie tief jeho wie ich sonk — oder nach tiez "ser, tiefer." . Und nun sanken alle meineinlingern und ältern Freunde, die schon tieser schlafen, recht schwere auf die gebrochne Brust. .

"Ich weiß wol, was Du jest fo ftill überfinnft und fo ftumm betrauerst," fagte-mein Biftor. Ich ant,

wortete: "nein". — und nun fagt' ich ihm Mies. . . Du aute beffe Sveles . . .

Alse ich ihn lange genug umarmt hatte: kehrten wir eilig zurück — und ich umsaßte meine andern Brüder — und ich sehnte mich nach Dir, mein Theurer. — — Wir zogen endlich ans der Baustelle eines friedlichen Lehrgebändes für unser Herz, aus der Kummen Inselfort, und der hohe Berg, das erhabne Gerüft für die Bessen unser Freudenblumen, die Empar im großen Tempel, unser Leuchtthurm im Hasen der Ruhe; schaucte uns langen nach und der hangende Ganten unser Seele lag auf ihm im Sterneulicht: —

Und als wir and Ufer tratent: flieg der Hefperns als Morgenstern; dieser mich' aufspringende Funke der Gonne, über den Morgennebel auf und kündigte früher als das Morgenrowisseine blübende Muttet an. — Und als wir bedachten!, das errals der Abandstarn auf unfre Racht unten: hermusiehei, um als Morgenstenn die Nachmitzernacht und den Osen: mit der ersten glängenden Thauperle zurschnunken: for sagte Jedem sein frohetes Gerz: "und "karmerdem alle Ab en die enne dieseskebens einmal als "Mongent for erwieden won und arnten.

Donke auch ind Morgon, mein Bruber, wenn On nach Abende siehests und wenn vor Dir eine Sonne unstwigehtzu so wende bieh um und siehe wieder in Worzen einen Mond ift der Bürge der Sonne wie die Arstrung die Bürgin der Seligkeit.—Aben komm mum bald zu Deinem Aift or und zu Deinem Bruder

Charles and the state of the st

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dritte Lieferung.

Viertes Banbden.

Berlin, bei G. Reimer, 1826. សារាធិន្ត ស្រុងស្ព

10111

OF OXFORD

# Blumen= Frucht= und Dornenstücke

ober

# Chestand, Tod und Bochzeit

bes

Armenabvofaten

g. Gr. Giebenfas.

Viertes Bandchen.

# ः ४% टांचा वर्षेक्षणः स्थापकारी •

3333

Chefand, Tod und Chaft

a ce cial e

| នាក្រសួង ស្គ្រាស្រ្ត ស្រាស្រ្ត និង នេះ នេះ និង នេះ នេះ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The second of th |
| Çazî und zwarzigftes Marltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The second second of the second secon |
| Inhalf bes vierten Banboens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An er h <del>riefensc</del> azanacies A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - mannen und en is bieffe in in feinen if ing 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funfzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rosa von Menern — Rachtlange und Rachvelten ber schönsten<br>Racht — Briefe Ratgliens und Firmians — Tischreben<br>Leibgebers, 4 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abreise — Beisefreuben — Ankunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siebenzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rosa als Minierraupe — Dornenkronen und Distelköpfe ber Eifersucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Achtzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Radsommer ber Che — Borbereitungen jum Sterben. G. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reunzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Gespenst — heimziehen ber Gewitter im August ober leg-<br>ter Bant — Rleiber ber Kinder Israel 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zwanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Schlagsluß — ber Obersanitätrath — ber Lanbschreiber — bas Testament — ber Rittersprung — ber Frühprebiger Reuel — ber zweite Schlagsluß 6.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Ein und zwanzigftes Ravitel.

#### 3mei und zwanzigftes Rapitel.

Durchreise burch Fantaiaio — Wieberfund auf bem Binbloder Berg — Berned, Menschen Berdoppeln — Gefrees, Aleibermechsel — Mungberg, Pfeistud — hof, ber frohliche Stein und Doppel abschied jamme Lopen:

#### Drei und zwanzigfies Rapitel.

Tage in Babus — Nataliens Brief — ein Reujahrwunfd — Wilhnis des Schickfals und des Derzens ...... \$, 129

### Bier und zwanzigstes Rapitel.

#### Funf und zwanzigstes Rapitel. ""

#### Clubengegniee gapitel.

#### di dine e sanangia 2

प्राच्छा का अध्यक्षिक प्राच्चा एक और नक्षात्र प्राच्चा

#### g liener benicht in Sie in

A STATE OF STATES OF THE STATE

#### ្សិងស្នេងស្ត្រីខ្លួន អាងមន្ត្រី

(a) A = A in the factors — graph graph of a construction of the graph of the gra

A. S. W. S. S. S. W. L.

Intelligengblatt ber Blumenftude.

"Ich bitte meine Lefer um Erlaubniß, ober um Berzichung, daß ich hier etwas drucken lasse, das sie alle nichts angeht — ausgenommen den einzigen Leser, der unter dem Namen Septimus Fixtein den 23sten Rai 1796 aus Scheerau an mich geschrieben hat. ——

Bu guter Septimus! 3ch bitte Dich febr, fcbreibe mir Deinen mabren Damen; benn bler auf bem offenen Deere ber Welt, mitten unter hundert Schiffen, fann ich Dir nicht burch bas Sprachtobe ber Preffe bas gus fcreien, was ich Dir viel lieber nabe an Deinem Anges ficht, und an Deiner Bruft guftaftern mochte. Ahme dem größten Genius immer nach, aber nur nicht in berlinfichte barfeit. Dein mahrer Rame ftort ja unser Berhaltniß nicht. — Der Mantel ber Liebe bedecket alle Fehler; aber foll benn er felber bevecket bleiben, wie ein Fehler? -Schreibe mir wenigstens mit Deiner Bandichrift irgend eine Adreffe, unter ber ich ficher einige Worte meiner Seele vor Dich bringen fann. - Fragst Du aber nichts. nach meinem Intelligenzblatt, und bleibst Du immer eine gehullet: fo nimm bier meinen Dant fur alle Beichen Deis ner ichonen Seele an - Dein Leben tehre fich wie eine Belt in fanftem Bechfel, bald bem Sonnenlicht der Birklichkeit, bald dem Mondschein der Dichtkunft zu -

und in allen Deinen Wolken sei nur Abendroth, oder ein Regenbogen und kein Gewitter — und wenn Du frih, lich bift, so erinnere Dich Dein Genius an den 23sten Mai — und wenn Du traurig bift, so sende Dir ein guter Mensch einen Brief voll Liebe zu, wie Du mir gerschrieben, ja er schreibe sogar seinen wahren Namen dars unter.

— hof im Boigtland, ven 5. Jul. 1796. Sean Daul fr. Richter.

So viel ftand vor zwanzig Jahren auf bem letten Blatte ber erften Ausgabe biefer Gefchichte. len konnten so gut wie mehre andere aus der zweiten wegbleiben und unterfinten; aber es ift ein fo triftiger Grund jum Obenbleiben vorhanden, daß fie vielmehr in allen den ungabligen tunftigen Auflagen, pornen im vierten Bandden voranschwimmen follen; und biefer Grund if blos, weil der Septimus Figlein niemand anders gewesen als ber alte - Gleim, bem ich als einem Unbefannten mit jenen Zeilen fur ein meiner bamaligen Durfe tigfeit angemeffenes Belbgefchent habe banten wollen. Spater lernte ich biefen achten Ur , und Groß , Deutschen naber fennen, von Angesicht ju Angesicht, wie von That gu That; - und ich fehne mich herzlich nach ben Stele Jen in meiner Lebensbeschreibung, wo ich feiner langer gebenfen fann.

Baireuth, den 7ten Marg 1818.

# Funfzehntes Kapitel.

Rosa von Meyern — Rachtlange und Rachweben ber schönften Racht — Briefe Rataliens und Firmians — Tischreben Leibs gebers.

Benn man in einer feuchtwarmen, gestirnten Lengnacht den Arbeitern in einem Steinfalzbergwert ihr breites Bet: terdach von Erde über den Ropf abhobe, und fie fo plos. lich aus ihrem lichtervollen engen Reller in ben bunteln, weiten Schlaffal ber Ratur, und aus ber unterirbifchen Stille in bas Behen und Duften und Raufchen bes Frublings berausstellte: fo maren fie gerade in - Rir, mians Rall, beffen bisher verschloffenen, ftillen, hellen Beift bie vorige Nacht auf einmal mit neuen Schmerzen und Freuden , und mit einer neuen Welt gewaltsam aus einander getrieben und verdunfelt hatte. Beinrich beobach: tete über, Diefe Dacht ein febr rebendes Stillichweigen, und Rirmian verrieth fich umgekehrt durch ein ftummes Jagen nach Reben. Er mochte die Flugel, die fich geftern jum erftenmal feucht außer der Puppe ausgedehnt hatten, jusammenlegen wie er wollte, fie blieben immer langer als die Rlugeldeden. Es wurd' am Ende Leibge: bern laftig und schwul; sie waren schon gestern schweigend nach Baireuth und ins Bette gegangen, und et murbe mude, wenn er die vielen Salbichatten und Salbfarben überzählte, die erst alle aufzutragen waren, bevor man 14. Manb.

vier tapfere, breite Striche am Gemalde der Racht thun fonnte.

Richts ist wol mehr zu beklagen, als daß wir nicht alle einerlei Beit den Reichhuften haben - oder Berthers Leiden, oder 21. Jahre, oder 61 - oder bnpochondrifche Unfalle - oder Boniamonate - oder Mofierspiele: wie murben wir als Choriften beffelben Freuden : ober Trauer : oder Suften : Tutet, unfern Buftand in dem frem: ben finden und ertragen, und dem andern alles vergeben, worin er uns gleicht. Best bingegen, wo ber eine gwar heute huftet, aber der andere erft morgen - bas Simul: tan = und Compagniehuften nach bem Rangelliede in ben Schweizerfirchen ausgenommen, - ba der eine die Sange ftunden besucht, wenn ber andere ben Rnieftunden in Ronventifeln obliegt - da bas Dabden bes einen Ba: ters über dem Saufbecken hangt, und in berfelben Minute ber Junge bes andern auf Seilen über dem furgen Grabe; jest ba bas Schickfal jum Grundton unfers Bergens in ben Bergen um uns fremde Tonarten, ober boch uber: maßige Gerten, große Geptimen, fleine Gefunden greift: jest, bei diesem allgemeinen Mangel bes Unisono und ber Sarmonie, ift nichts ju erwarten, ale freischen des Ragen , Charivari, und nichts zu munichen, ale doch einiges Barpeggieren, wenn nicht Delobie.

Leibgeber ergriff als einen henkel der Rede, oder als einen Pumpenschwengel, um drei Tropfen aus dem herz zen zu drücken, Firmians hand, und umarmte sie mit allen Fingern sanft und warm. Er that gleichgültige Fragen nach den heutigen Lustgängen und Lustreisen; aber er hatte nicht vorausgesehen, daß ihn der Druck der hand tiefer in die Nerlegenheit senken werde; denn er mußte nun (das konnte man fordern) eben sowol über die hand,

als über die Junge tegieren, und er konnte die fremde hand nicht Knall und Fall fortschiesen, sondern mußte sie in einem allmäkichen diminuendo des Drucks entlassen. Eine solche Ausmerksamkeit auf Gesühle macht' ihn schamroth und toll; ja er hätte meine Beschreibung das von ins Fouer geworsen; — ich habe Nachrichten, daß er nicht einmal bei Weibern, die doch das Herz (das Wort nämlich) immer auf der Junge haben, wie einen heraust steigenden glodus hysterieus, dieses Wort auszusprechen vermochte: "es ist, sagt' er, der Gießhals und der Rugels spieher ihres Herzens selber; es ist der Ball an ihrem "Fächer: Nappier, und für mich eine Gistzugel, eine "Pechkugel für den Bel zu Babel."

Auf einmal entsprang feine Sand aus bem fugen Personalarreft; er nahm Sut und Stod, und plauderte beraus: "ich sebe, Du bift so einfaltig wie ich: instannter, instantins, instantissime, mit drei Worten : "haft Du es ihr gefagt megen ber Bittmentaffe? Rur "Ja und Dein! 3ch fabre fogleich jur Thur hinaus." Siebenfas marf noch fcneller alle Nachrichten auf einmal hervor, um auf immer von jeder frei ju fein: "fie tritt "gewiß hincin. 3ch hab' ihr nichts gefagt, und fann "nicht. Du fannst ihre leichtlich fagen. Du mußt auch. "Ich fomme nicht mehr in Fantaisie. Und Rachmits "tage, Seinrich, wollen wir uns recht erluftigen, unfer "Lebenefpiel foll ein flingendes fein - an unfern Dedale "harfen ftehen ja die Erhohtritte für Freudentone noch galle, und wir fonnen barauf treten." Seinrich fam wieder zu fich, und fagte fortgebend : ...am menschlichen "Instrument sind die Cremoneser Saiten aus lebendigem "Gebarm gedreht, und bie Bruft ift nur ber Refonange "boden, und ber Ropf vollende ber Dampfer." ---.

Die Einfamteit lag wie eine fcone Gegend um uns fern Freund, alle verirrte, verjagte Eco's fonnten ju ibm heruber gelangen, und er konnte fich auf bem aus 12 Stunden gewebten Blor, der fich vor dem ichonften bistorifchen Gemalbe feines Lebens aufspannte, bas Be malbe gitternd nachzeichnen mit Rreibe, und taufendmal nachzeichnen. - Aber ben Befuch ber fconen, immer weiter aufblubenden Fantaisie mußte er fich verwehren, um nicht mit einem leben bigen Baun Ratalien biefes Blumenthal zu verriegeln. Er mußte fur feine Genuffe Entbehrungen nachgahlen. Die Reize ber Stadt und ihrer Nachbarschaft behielten ihre bunte Sulfe und verlor ren ihren fußen Rern; alles glich fur ihn einem Defferte auffat; über beffen glafernen Boden man in ben vorigen Reiten buntes Bucker Dulver ftreuete, und ben in ben jegigen nur farbiger Sand grundiert, mehr gum Stip, ben als jum Rauen tauglich. Alle feine hoffnungen, alle Bluten und Fruchte feines Lebens muchfen und reife ten nun, gleich unfern hohern, wie bie ber unterirbir ichen Platterbfe \*), - unter ber Erde, ich meine in bem Schein , Grabe, in bas er geben wollte. Bie mes nia hatt' er: und wie viel! Sein Juß stand auf verdort ten, ftechenden Rofenftoden, fein Auge fah rund um bit elpfischen gelder seiner Bufunft bedorntes Strauchmetf, borftiges Geftrippe, und einen aus feinem Grab gemade ten Ball gezogen; fein ganges Leipziger Rofenthal fchrantte fich auf bas grune Rofenftochen ein , bas uns aufgeblubt von Rataliens Bergen an feines verpflangt worden. - Und wie viel hatt' er boch! Bon Ratalie ein

<sup>\*)</sup> Die Platterbie hat zwar über ber Erbe einige Bfumen und Früchte, aber unter ihr bie meisten, obwol weiße. Linné Abhandlung von ber bewohnten Erbe.

Bergismeinnicht seines gangen Lebens - bas gefchenfte seidne war nur die Rinbe des immer blubenden; - eie nen Seclenfruhling, ben er endlich nach fo vielen Fruh. lingen erlebt, ben, jum erftemmale von einem weiblichen Befen fo geliebt ju merben, mie ibm hundert Traume und Dichter an andern porgemalt, - Aus ber alten pas piernen Rumpelfammer ber Atten und Bucher auf ein. mal den Schritt in die frischgrune blumenvolle Schafer. welt der Liebe ju thun, jum erffenmale eine folche Liebe nicht nur zu erhalten, fondern auch einen folchen Scheibes tuf wie eine Sonne in ein ganges leben mitzunehmen und mit ihm es durchaumarmen. - Dief mar Seligfeit für einen Rrcugtrager ber Bergangenheit! Doch bagu fonnt' er gang bingegeben fich von ben ichonen Wellen diefes Paradiefcofluffes gieben und treiben laffen, ba er Ratalien nicht ju befiten, nicht einmal zu feben vermochte. In Benetten hatt' er feine Natalie geliebt, wie in diefer keine Lenette; feine eheliche Liebe war ein profaifcher Sommertag ber Aernte und Schwale, und bie legige eine poetifche Langnacht mit Bluten und Sternen, und feine neue Belt mar dem Namen ihrer Schopfung, ftatte, ber Fantaisie, abnlich. Er perbarg fich nicht, daß er - da er Matglien vorzusterben fich entschieden in ihr ja nur eine Abgeschiedene liebe als ein Abgeschieder ner; ja als ein noch Lebender eigentlich nur eine far ibn icon verklarte Bergangene — und er that frei die Frage an fich, ob er nicht diefe in die Bergangenheit gerudte Ratalie fo gut und fo feurig lieben burfe, als irgend eine langst in eine noch fernere Bergangenheit geflogene, Die Beloife eines Abglard oder eines St. Preur, oder eine Dichters Laura, oder Werthers Lotte, fur welche er nicht einmal fo im Ernfte farb wie Werther ?...

Seinem Freunde Leibgebet wat er mit aller Anstrengung nicht mehr zu sagen im Stande, als: "Du mußt "techt von ihr geliebt werden sein, von dieser seitenen "Seele, denn blos der Ardnikhfeit mit Dir darf ich ihre "himmlische Gute für mich zuschreiben, ich, der ich sonst "so wenig gleich sehe und nirgende Glück bei Weibern "gemacht." Leibgeber und siegleich er selber hinterdrein lächelte über seine fast einstitige Wendung, aber welcher Liebhaber ist nicht während seines Naies ein wahres gut tes lebendiges Schaf?

Leibgeber fam balb wieber in ben Gafthof 'mit ber Machricht guruck, daß er die Englanderin auf Fantaisie habe fahren feben. Birmian mar recht - froh buruber! fle machte ihm feinen Borfas noch leichter, fich aus bem gangen Freubenbezirte auszuschließen. Donn fie mar bie Tochter des Baduger Grafen, und dutfte alforden Are menadvokaten, den fie einmal für Leibgebern halten follte, jest nicht erblicken. Beinrich aber botanifierte jede Stunde bes Lages braitfen im Blaten : Abhang von Fantaisie, um mit feinen botanifden Guchaffern (mit feinen Augen), weniger Blumen, ale Die Blumengot titt auszuspuren und auszufragen. . Aber es war an feine Gottererscheinung ju benfen. Ich ! Die verwundete Mai talie hatte fo viele Urfachen, Ach von ben Ruinen ihrer Schonften Stunden entfernt zu halten', und die abetblichte Brandflatte ju flieben, wo ihr ber bedegnen konnte, den sie nie mehr feben wollte! ---

Einige Tage darauf beehrts der Wennet Wosa von Meyern die Efchgesellschaft in der Sonne mit der seinigen. ... Wenn die Zeitrechnungen des Wedfassers nicht ganz trugen: so speisete er damals felber mit am Tische ich erinnere mich aber der zwei Woodaten nur duntch

und bes Bennere gar nicht, weil Sefthafen feiner Art ein eisernes Bieb, und weil ganze Wildbahnen und Thierspis taler davon zu bekommen find. 3ch bin mehr als eine uml auf Personen lebendig gestoßen , Die ich nachher von der Glage bis auf die Goble abgeboffelt, und in meinem biographischen Bachefigurentabinet herumgeführt habe; ich munichte aber, ich mußte - es halfe bem Flor meis nes biographischen Fabrifmefens in etwas auf, -- es allezeit voraus, welchen ich gerade unter ben anmefenben Leuten, momit ich effe ober reite, abkonterfeien werde. Ich wurde tantend mintige Personalien einsammeln, und in mein Briefgewolbe niederlegen fonnen; fo aber bin ich zuweilen genothigt (ich leugn' es nicht) kleinere Bes stimmungen - 3. B. ob etwas um 6 oder 7 Uhr vore ging - geradezu herzulugen, wenn mich alle Dokumente und Beugen verlaffen., Es ift baber morglifch, gewiße daß, hatten an benfelben Morgen noch drei andere Aus toren fich mit mir niedergesett, um Gicbenfalens Chef fand, aus benfetben geschichtlichen Gulfquellen, ber Welt ju geben, daß wir vier, bei gler Wahrheitliebe, eben fo verschiedene Familjengeschichten geliefert hatten, als wir von den 4 Erangeliften ichon wirklich in Sanden haben; fo daß unserem Setrachord nur mit einer harmpe nie der Evangeliften mare nachzuhelfen gemefen, wie mit einer Stimmpfeife. .1 ,95

Menern aß, wie gesagt, in der Spine. Er sagte bem Armenadvokaten mit einem Triumph, der chwas von einer Drohung annahm, daß er morgen zuwiekreise in die Reichestadt. Er that eitler als je; wahrscheinlich hatt' er funfzig Baireutherinnen seine cheliche Sand parbeißen, als war' er der Riese Briarens mit 50 Rings singern an 100 Sanden. Er war auf Madchen, wie

Ragen auf Marum vorum, erpicht, daher jene Blumen und dieses Kraut von den Besigern mit Drathgitztern überbauet werben. Wenn solche Wishschügen, die überall Jagdfolge und Koppetjagd ansüben, von Gestillichen mit dicken Cheringen lebendig auf ein Wild gesschwiedet werden, das mit ihnen durch jedes Dickigt rennt, bis sie verbluten: so schreiben uns menschenfreundliche Wochenblätter, die Strafe sei zu hart; — allerdings ik sie es für das unschuldige — Wild.

Den andern Tag ließ Rosa wirklich beim Abvokaten fragen: ob er nichts an seine Frau bestellen folle; er reise zu ihr.

Natalie biteb unsichtbar. — Alles, was Firmian bon ihr zu sehen bekam, war ein Brief an sie, den er aus dem Postbeutel schütten sah, als er täglich nach ein nem von seiner Frau nachfragte: Bu einem Billet brauchte lenette vielleicht nicht mehr Stunden, als 3so krates Jahre zu seiner Lobrede auf die Athener bedurste: nicht mehr, sondern gerade 10. Der Brief an Nataslien kam, der Hund und dem Sieges zusolge, vom landes, (Stief.) Bater v. Blaise. Du gutes Mädchen! (dacht' er.) wie wird er nun mit dem aus dem Eis seinnes Herzens gegossenen Bremspiegel den stechenden Brennpunkt langsam um alle Winden weiner Scele suhren! Wie viele verdeckte Thranen wirst du vergießen, die niemand zählt; und du staft keine Hand mehr, die sie trocknet und bedeckt, außer beiner!

An einem blauen Nachmittage ging er allein in den einzigen für ihn nicht zugesperrten Lustgarten, in die Eremitage. Ueberall begegneten ihm Erinnerungen, aber nur schmerzlich spüße, überall hatte er da verloren, oder hingegeben, Leben und Gerz, und hatte von der Einsie

belei fich ihrem Namen gemäß zum Einfiebler machen lafe fen. Ronnt' er die große duntle Stelle vergeffen, wo er neben dem knicenden Freunde und vor der untergehenden Sonne zu fterben geschworen und fich von seiner Gattin und seiner Bekannten Belt zu scheiden versprochen?

Er hatte ben Luftort verlaffen, das Angesicht nach ber finkenden Sonne gerichtet, die mit ihren fast magreche ten Flammen die Aussicht verbauete, und jog nun die Stadt im Bogen weit vorüber, immer mehr nach Abend bis in die Strafe nach Fantaisio babin. Er fah mit einem bewegten Bergen bem fanft auflobernben Geftirne nach, bas gleichsam in die glubenben Roblen von Wolr Ben zerbrockelnd in jene Fernen hinabzufallen ichien, wo feine verwaisete Lenette mit dem Angeficht voll Abendroth in bem verftummten Bimmer fant. "Ad, gute, gute "Lenette, rief es in ihm, warum fann ich Dich nicht jest, "in diefem Eden, an diefem vollen welchen Bergen, felig ger-"druden - ach, hier murb' ich Die lieber vergeben, und "Dich schoner lieben!" - Du qute Matur voll unendlie der Liebe bift es ja, die in une die Entfernung ber Rorper in Annaherung ber Seelen verwandelt; bu bift es, Dic por une, wenn wir une an fernen Orten recht innig freuen, die freundlichen Bilder aller berer, die wir verlaffen mußten, wie holde Tone und Sahre vorüberführt, und bu breiteft unfere Arme nath den Wotten aus, welde über die Berge berfliegen, binter benen unfere Theu: ersten leben! Go offnet fich bas abgetrennte Berg bem fernen, wie fich die Blumen, die fich vor der Conne aufthun, auch an den Tagen, wo das Gewolf gwischen beide tritt, aus einander falten. - Der Glang lofch ans, nur die blutige Spur der gefallnen Sonne ftand im Blau, die Erbe trat hober mit den Garten herpor-und Firmian

fah auf einmal nahe an fich das grunende Tempelthal ber Fantuisie, übergoffen von rother Bolten; und von weißer Blutan: Schminka, vor sich schwanken und rausschen; aber ein Engel stand aus dem himmel mit dem Schwerte eines funkelnden Wolkenstreifs davor und sagte; geh' hier nicht ein; kennst Du das Paradies, aus dem Du gegangen bist?

Rirmian fehrte um, lehnte fich im Belldunfel bes Rruhlings an die Kalfwand des erften baireuthischen Saufes., um die Bundenmale feiner Augen auszuheilen und por feinem Freunde mit feinen Zeichen zu erscheinen, die vielleicht erft zu erklaren waren. Aber Leibgeber mar nicht ba; jeboch etwas unerwartetes, ein Blattchen an Diefen von Ratalie. Ihr, Die ihre empfindet oder betrauert, daß immer und ewig eine Mosisdecke, ein Als targelander, ein Gefangnifaitter aus Rorper und Erde gemacht, swifden Geel' und Geele gezogen ift, ihr konnt es nicht verdammen, bag ber arme, gerührte, einfame Freund ungesehen bas falte Blatt an den beißen Dund, an das gitternde Berg anprefte. Babrlich fur die Seele ift jeder Romer, fogar der menfchliche, nur die Reliquie eines unsichtbaren Beiftes und nicht etwa ber Brief, ben Du fuffest, auch die Sand, die ihn schrieb, ist wie der Mund, beffen Ruß bich mit ber Rabe einer Bereinigung tauschet . nur bas fichtbare von einem hoben ober theuern Wefen geheiligte Zeichen und die Laufdungen unterfcheis ben fich nur in ihrer Gugigfeit.

Leibgeber fam an, rif es auf, las es vor:

"Morgen um 5 Uhr liegt Ihre schone Stadt hinter "meinem Rucken. Ich gehe nach Schraplau. Ich hatte "nicht, o theurer Freund, aus diesem holden Thale "weichen konnen, ohne noch einmal vor Sie mit der

"Berficherung meiner langften Freundschaft, und'mit "bem Danke und Buniche der Ihrigen ju tommen. . 3ch "wurde gern von Ihnen auf eine lebenbigere Art, als auf "diefe, Abichied genommen haben; aber bas lange Tren-"nen von meiner brittischen Freundin ift noch nicht vor-"über und ich habe jest ihre Bunfche, wie vorher meine, "au befampfen, um mich in meine burgerliche Ginfamfeit "ju begraben oder vielmehr zu flüchten. Mit Freuden "und Schmerzen hat mich ber fcone Prubling verwundet; "boch bleibt mein Bert wie Cramnere feines - wenn ich "fo fremd vorgleichen barf - in ber Afche bes Reftes auf "bem Scheiterhaufen einfam junverfehrt fur meine Bes "liebten. - Wer Ihnen geh' es wohl, wohl! Und beffer, "als es mir, einem Beibe, je geben fann. "fann bas Gefchick nicht viel nehmen, ja nicht einmal "geben; auf allen Bafferfallen liegen Ihnen lachende "ewige Regenbogen; aber die Regenwolfen des weiblichen "Bergens farben fich fpat, und erft, wenn fie lange gee "tropft, mit dem wehmuthigen heitern Bogen, den die "Erinnerung an ihnen erleuchtet. - 3hr Freund ift "gewiß noch bei Ihnen? - Druden Gie ihn feurig an "Ihr Berg und fagen ibm, alles, was ihm Ihres municht "und gibt, municht meines ihm; und nie wird er und "fein Geliebter von mir vergeffen. Ewig

#### Ihre Matalie."

Firmian hatte fich unter der Borlesung mit dem gesen ben Abendhimmel gekehrten Gesicht voll Thranen auf das Fenfter gestüßt. Deinrich griff mit freundschaftlicher Feinheit seiner Antwort vor und sagte, ihn ansehend: "In, diese Matalie ist wirklich gut und taufendmal bester "als tausend andere, aber ich lasse mich radern von ihrem

"cignen Wagen, pass ich ihr nicht morgen um 4 Uhr "auf, und sehe mich bicht neben sie: wahrlich! Ich muß "ihre Ohren fassen und füllen, oder meine sind langer, "als die an einem Elephanten, der seine zu Fliegenwe, "deln gebraucht." — Thu'es, lieber Heinrich (sagte Firmian mit der heitersten Stimme, die aus der zugepresten Rehle zu ziehen war) — "ich will Dir drei Zeilen mit "geben, um nur etwas einzubringen, da ich sie nie mehr "sehen darf." — Es gibt eine lyrische Trunkenheit des Herzens, worin man keine Briefe schreiben sollte, weil pach 50 Jahren Leute darüber gerathen können, denen das Herz und die Trunkenheit zugleich abgeht. Firmian schrieb denn doch; und siegelte nichts; und Leibgeber las nichts.

"Ich sage zu Ihnen: lebe auch wohl! Aber ich kann nicht sagen: verziß mich nicht! O verziß mein! Nur mir laß das Bergißmeinnicht, das ich bekommen. — Der himmel ist vorüber, aber das Sterben nicht. Meines kommt bald; und für dieses nur thu' ich und noch stärker mein Leibgeber eine Bitte an Sie, aber eine so selle hat ihren Stand hoch über weiblichen Seelen, welche sede Sonderbarkeit erschreckt und verwirrt; Du darst wagen; Du wagst nie Dein großes herz und Elde. — So hab' ich denn an jenem Abende zum letzenmale gesprochen und am heutigen zum letzenmale geschrieben. Aber die Ewigkeit bleibt mir und Dir!

Ŗ. €.

Er schlief die ganze Nacht nur traumend, um Leibges bere Wecker zu fein. Aber um 3 Uhr Morgens fand

diefer icon als Brieftrager und Requetenmeifter \*) unter einer Riefenlinde, beren Sangebette mit einer fchlafen. den Welt über Die Allee hincinfant, wodurch Ratalie fommen mußte. Firmian fpielte in feinem Bette Beinrichs Rolle des Wartens nach', und fagte immer gu fich: jest wird fie von der Brittin Abschied nehmen - jest eine figen - jest vor dem Baum vorbeifahren, und er wird ihr in die Bugel fallen. Er phantafierte fich in Eraume hinein, Die ihn mit einem peinlichen Wirrwarr und mit wiederholten Berfagungen feiner Bitte wund fliegen. Bie viele trube Tage werden oft, im phyfischen und im moralischen Better, von einer einzigen fternhellen Dacht . geboren! - Endlich traumte ibn , fie reich' ihm aus ihrem herrollenden Bagen die Sand, mit weinenden Augen, und mit ben grunen Rofenzweige vor ber Bruft, und fage leife: "ich fage boch Rein! Burd' ich benn lange les ben , wenn Du gestorben mareft?" - Gie brudte feine Sand fo ftart, daß er erwachte; aber ber Drud mahrte fort, und vor ihm ftand der helle Tag, und fein heller Freund, und fagte: "Gie bat Ja gefagt; aber Du haft fest geschlafen."

Bei einem Haare, erzählte er, hatt' er sie verpasset, Sie war mit ihrem Ankleiden und Abreisen schneller fertig geworden, als andere mit ihrem Auskleiden und Ankommen. Ein bethaueter Rosenast, dessen Blatter mehr statchen, als seine Dornen, lag an ihrem Herzen, und ihre Augen hatte der lange Abschied roth gefärbt. Sie empsing ihn liebreich und freudig, obwol erschrocken und horchend. Er gab ihr zuerst, als Bollmacht, Firmians offnen Brief. Ihr brennendes Auge gluhte noch einmal

<sup>\*)</sup> maltre des requètes, Bittidriftannehmer.

unter zwei großen Tropfen, und fie fragte:.,,und mas foll ich denn thun?" - "Dichts," fagte Leibgeber, funftlich zwischen Scherz und Ernft. "Sie follen blos "leiden, bag Gie von der preugischen Raffe, fobald et "gestorben ift, jedes Jahr an seinen Lod erinnert wer "den, ale maren Gie feine Bittme." - Rein, fagte fie gedehnt mit einem Zone, hinter dem aber nur ein Rome ma auftritt, und fein Dunftum. Er wiederholte Bitten und Grunde, und feste bagu: "nur menigftens meinetwegen thun Gie es, ich fann es nicht feben, wenn er eine hoffnung ober einen Bunfch verliert; er ift ohne bin ein Sangbar, ben ber Barenfuhrer, ber Staat, im Winter fortzutangen zwingt, ohne Binterfchlaf; - ich hingegen bringe die Sagen felten aus dem Maul, und sauge beständig. Er hat die ganze Nacht gewacht, um mich aufzuweden, und gahlt nun gu Saufe jede Minute." Sie überlas ben Brief noch einmal von einem Buchftas ben jum andern. Er bestand auf feinem Entscheides fpruch, fondern zwirnte ein anderes Gefprach aus dem Morgen, aus der Reife, und aus Schraplau gufammen. Der Morgen hatte ichon hinter Baireuth feine Feuerfaulen aufgerichtet, die Stadt trat mit immer mehren Rauch faulen beran : er mußte in wenigen Minuten vom Bagen "Leben Gie wol, (fagte er im fanfteften Tone, mit einem Ruß im Wagenfußtritte bangend) Ihre 34 funft ahme ben Tag um uns nach, und werde immer beller. — Und nun, welches lette Wort geben Sie mir an meinen guten, theuern, geliebten girmian mit?" - (3d will nachher eine Bemerkung machen.) Sie jog den Reiseffer wie einen Borbang des ausgespiels ten Buhnenlebens nieber, und fagte eingehult und er ftictt: "muß ich, fo muß ich. Auch bieß fei! Aber Gie

"Beg." Allein hier sprang er herab, und ber Bagen rollte mit ber vielfach Berarmten über die Trummer ihrer Tage bahin.

Satt' er fatt des abgequalten Ja ein Nein erhalten : er ware ihr hinter der Stadt wieder nachgekommen, und wieder als blinder Paffagier aufgefessen.

3ch versprach oben, etwas zu bemerken: es ift die: fes, daß die Freundschaft oder Liebe, die ein Dabchen fur einen Jungling bat, burch die Freundschaft, fie zwischen ihm und feinen Freunden mahrnimmt, unter unsern Augen machft, und folde polypenartig in ihre. Substang verwendet. Daber batte Leibgeber aus Inftinft Die feinige marmer offenbart. Uns Liebhabern bingegen wird dergleichen eleftrische Belegung oder magnetische Bes waffnung unserer Liebe durch die Freundschaft, die wir zwischen unserer Geliebten und ihrer Freundin bemerten, nur felten befcheert, fo fehr auch burch bie Bemerkung unsere Rlamme muchfe; alles, mas uns zufället, ift der Unblick, daß unfere Geliebte unsertwegen gegen alle ans bere Menschen erftarret, und ihnen nur Gistaffen und falte Ruche prafentiert, um uns einen befto feurigern Liebetrant ju fochen. Aber die Methode, das Berg, wie ben Bein, baburch geistiger, ftarfer und feuriger Bu machen, daß man es um den Siedpunkt herum eins gefrieren laffet, fann wol einer blinden, eigenfüchtigen, aber nie einer hellen, menfchenfreundlichen Geele gefallen. Benigftens befennt der Berfaffer biefes, daß er, wenn er im Spiegel ober im Baffer erfah, bag ber Janues fopf, ber vor ihm auf bem einen Beficht liebend gerfloß, fich auf dem abgekehrten haffend gegen Die gange Erde verjog - er bekennt, daß er auf der Stelle ein oder

ein paar solchet feindseliger Gesichter felber nachgeschnitten habe, gegen ben Januskopf. — Berleumben, schelten, hassen, sollte ein Madchen, bes Abstichs halber, wenigsstens so lange nicht, als es liebt; ist es hausmutter, hat es Kinder und Rinder und Mägde, so wird ohnehin kein billiger Mann gegen mäßiges Ergrimmen, und gegen ein bescheidenes Schmähen etwas haben. — —

Natalie hatte aus vielen Gründen in den sonderbar ren Antrag gewilligt; weil er eben sonderbar war — weil ferner der Name "Wittwe" für ihr schwärmendes herz noch immer ein Trauerband zwischen ihr und Firmian zusammenwebte, das sich reizend und phantastisch um den Auftritt und den Sid jener nächtlichen Trennung schlang — weil sie heute von einer Empsindung zur andern ger stiegen war, und nun in der Hohe schwindelte — weil sie uneigennüßig ohne Grenzen war, und mithin nach dem möglichen Schein des Eigennußes wenig fragte — und weil sie endlich überhaupt nach dem Scheinen und dem Urtheilen darüber weniger fragte, als wol ein Mädzichen darf.

Leibgeber streckte nach dem Erreichen aller seiner Ziele nur einen freudigen langen Zodiakalschein aus; Siebens kas warf seinen Trauer. Nachtschatten nicht hinein, sons dern einen Halbschatten. Nut jest abet war er unvermdz gend, die beiden Lustgegenden Baireuths, Eremitage und Fantaisie, zu besuchen, welche für ihn herkulanum und Portici waren. Und über lestes mußt' er ja ohnehin bei seiner Abreise ziehen und da manches Versunkne wieder ausgraben. Dieses wollte er nicht lange hinauss seinen, da nicht nur die Luna untergegangen war, welche von ihrem himmel auf alle weißen Blumen und Bluten bes Frühlings einen neuen Silberschein geworfen, son

dern weil auch Leibgeber fein Memento mori Tobtens topf war, ber ohne Bunge und Lippe immer beutlich fagte: man erinnere fich, daß man fterben muß - in Rubichnappel - jam Spaft. Leibgebers Berg brannte nach außen in die Beite, und die Flammen feines Balbe brandes wollten auf Alpen, auf Infeln, in Refibense flabten ungebunden umber ichiegen und fpielen; ber Ale tenwafferichas in Sabus, diefes papierne Parade, und Bochenbette ber Juftig - lit de justice - mare für ihn ein foweres, dumpfes Siechbette gewesen, mit wels dem, Die: Leute fonft ben auf ihm erliegenden Bafferfcheuen plest, felber erflicten aus Mitleib. Freilich fonnte eine Meine Stadt ihn fo wanig ausstehen, als er fie; benn verfteben tonnte fie ibn noch weniger. Sagen ja fogar im arbbern Baireuth an ber Birthe , Tafel in ber Sonne mehre Infligfommifforien (ich habe die Sache aus ihrem Munde felber), welche foinc Safelrede (im 12ten Rapitel) über die den Fürften so schweren Palingenssieen von Kronpringen fur eine formliche Satire auf einen lebenben Darggrafen angefeben, indes er bei allen Gatiren auf viemand anders gielte, als auf fammtliche Menfchen gus gleich. Freilich, wie unbesonnen führte er fich nicht in ben elenben & Lagen, bie er in unferem Sof im Boigts lande verbrachte, auf offentlichem Martte auf? wire nicht glaubhafte Barifter - wie die alten Boigte lander ju Cafars Beiten nach einigen biegen, nach andern aber Narifter - bezeugen, daß er in den beften Rleidern neben bem : Rathhaufe Bergamottebirnen, und in ber Brodbant Gebacknes bazu offentlich eingefauft? Und has ben ihm nicht Narifterinnen nachgefehen, die beschworen wollen, daß er befagtes Speisopfer - ba doch Stalls fütterung allgemein:empfoblen wird — im Freien verzehrt

habe, als mar'er ein gurft, und im Geben, als mar er eine remische Armee? - Man bat Zeugen , die mit ibm gemalat, bag er Daftenballen in Schlafrod und Redermuse beigewohnt, und bag er beide ichon ben gangen Jag im Ernft getragen, eh' er fe jum Grafe Wende anbehalten. Gin nicht unverftanbiger Marifter voll Dei morie, ber nicht wußte, bag ich ben Dann unter meinen hiftorischen Banden hatte, ging mit folgenden frechen Reben Leibgebers heraus : "feber Menfch fei ein gebornet Debant. - Benige bangen nach, fast alle vor bem Tode in verbammten Retten, ein Freimann begeichne baber in ben meiften ganbern nar einen Brofos ober auch einen Scharfrichter - Thorbeiti als Thorbeit fei ern fitra ft, man verube baber fo lange die Minfte, als: man icherge. - Er halte ben Boift; der icaffen auf ber Dinte ber Rollegien fcmebe, wie bei Dofes auf den Waffern, mit vielen Rirchenvatern für Wind. -In feinen Angen feien die ehemirdigen Konzifien, Konferengen, Deputazionen, Seffionen, Prozeffionen im Grunde nicht ohne alles tomifche Salt, ale crnfthafte Da rodicen eines fteifen leeren Ernftes betrachtet, um fa mehr, da nur meiftens einer unter ber: Compagnie Cober gat seine Frau) eigentlich referiere, votiere, desidiere, regiere, indes das muftische corpus selber mehr nur jum Scherfe an dem grunen Seffiontifche verierend angebracht fei; fo bange zwar an: Flotenubren außen ein Flotenfpieler ans geschraubt, beffen Finger auf der turgen, aus dem Dund wachsenden Glote auf und niedertreten, fo daß Rinder über die Talente des hölzernen Quanzes außer fich gerat then; inzwischen wiffen alle Uhrmacher, daß innen eine eingebauete Balge gebe und mit ihren Stiften verftedte Ploten auspiele." — Ich antwortete: solche Reden vers

rachen sehe einen frechen, und vielleicht spottischen Mensichen. Es ware wol zu munschen, jeder konnt' es dem Berfasserdieses nachthun, der hier die Narister aufzusordern im Stande ist, ihn, wenn sie konnen, eines Schrittes oder Wortes zu zeihen, das satirisch, oder nicht genan nach dem Hut; und Haubenstod eines pays coutumier geformet gewesen; er verlangt freien Widerspruch, wenn er lugt. —

Ein Briefchen mar die Burfichaufel, die ben Armenadvotaten am andern Lage aus Baireuth fortwarf, namlich eines vom Grafen ju Badng, ber Leibgebers taltes: Ricber und Salg : Aussehen freundschaftlich bebauerte, und jugleich den fcnellern Regierantritt bes Inspektorats bestellete. Diefes Blattchen legte fich an Siebenfas als Rlughant an, womit er feinem icheinbas ten Rofons , Grabe guellte, um baraus als frifcher Infpettor auffufliegen. Im nachsten Rapitel tehrt er um, und raumt bie ichone Stadt. In biefem nimmt er noch bei Leibgebern, beffen Roffe ihm guftirbt, im Gilhoucts ten , Schneiben Drivatstunden. Der Schneibermeifter und Dientor in ber Scheere that hiebei nichts, mas durch mich "auf die Nachwelt zu tommen verdiente, als bas, wovon ich in meinen Belegen fein Wort antreffe, was ich aber aus dem Runde bes B. Reldmann, Gafthofinhabers, felber habe, ber gerade an ber Safel vorschnitt, als es vorfiel. Es mar nichts, als bag ein Fremder vor ber Birthstafel ftand, und unter mehren Sifchgenoffen auch ben Gilbouetten Improvisatore Leibgeber ausschnitt in Schattenpapier. Diefer erfah es, und ichnitt unter ber Band, und unter bem Tellerinche feiner Seits den One pennumerartopiften bes Gesichtes nach — und als diefer ben einen Dachfchritt bifreichte, langte jener ben andertt

hin, sagend: "al pari, mit gleicher Piduge begahlend!" Der Passagier machte übrigens außer den Schatzen "holy schnitten noch Luftarten; worunter ihm keine gelang, als die phlogistische, die er leicht mit seiner Zunge versertigte, und in der er, gleich den Pstanzen, gedieh und sich färbte: sie ist einathembar und bekannter unter dem Nomen "Wind," um sie von den andern untrinkbaren phlogistischen zu unterscheiden. — Als der phlogistische Wind, macher, der von Stadt zu Stadt aus dem tragbarm Katheder seines Leibes gute Varlesungen über die andem Luftarten hielt, das Wacher, und Schneiderlohn und sich fortgetragen hatte, so bemerkte Heinrich nur Febgendes:

"Reisen und dozieren zugleich follten Taufende; mer fich auf drei Tage einschränft, tann ficher barin über alle Materien als außerordentlicher lebrer lefen, von bene er wenig verfteht. Go viel feb' ich fcon , daß fich jest überall leuchtende Wandelsterne um mich und andere breben, die und über Gleftrigitat, über Luftarten, über Magnetismus, furg, über die Naturtehre ein fliegendes Licht zuwerfen, aber bas ift nur etwas: ich will an bicfen Entenflügel erftiden, wenn folche Rathederfahrer und Rurrendlehrer (nicht Rurrendschaller) nicht überhaupt über alles Wissenschaftliche lefen tonnen, und mit Rugen, über die fleinsten Zweige besonders. Ronnte nicht bet sine auf das erfte Jahrhundert nach Christi Geburt ober aufe erfte Jahrtaufend vor derfelben, weil es nicht langer ift - vorlesend reifen, ich meine nämlich ; foldet den Damen und herren in wenigen Borlefungen beibrin gen, der zweite aufs zweite, der dritte aufs dritte, der 18 te auf unscres? Solche transpendente Reiseapor theten für bie Seele fann ich mir genenten.

freilich fur meine Person bliebe babet nicht einmal, ich fundigte mich als peripathetischer Privatbogent in ben allerfleinften Rapiteln an g. B. ich murbe an churfurft, lichen Sofen Unterricht über die Bahlkapitulazion ertheis len, an altfürstlichen blos über die Fürstencrianer cregetifc an allen Orten über den 1. Bers im 1. B. Rofis - über ben Geefraten - über ben Satan, ber halb diefer fein mag - über Sogarthe Schwangftud, mit Beziehung einiger Bandpfifchen Ropfe auf Gold, und Ropfftucken - über ben mahren Unterschied zwischen hippogentauren und Onogentauren, ben der zwischen Genies und deutschen Rtititern \*) am meiften aufhellet über den erften Paragraph von Wolf oder auch von Patter - über Ludwigs (XIV) des Bergrößerten Leis denbier und Bolffefte unter feiner Bahre - uber die afademischen Fretheiten, bie ein atademischer turforischer lehrer fich außer dem Chrenfold nehmen fann, und beren größte oft der Thorschluß bes Borfals ift - überhaupt über alles. Go und auf biefem Bege (will es mir vorkoms men), wenn hope virculating schools \*\*) fo gemein wurden, wie Dorficulen, wenn die Gefchrten (wie man doch wenigstens angefangen) als lebendige Weberschiffe imifchen ben Stadten auf, und niederfahren, und ben Saben ber Ariadue, wenigstens ber Rebe, überall ans bangen und zu etwas verweben wollten; auf einem folchen Bege, wenn jebe Sonne von einer Profesfur, nach bem

<sup>\*)</sup> Die Aehnlichteit, bie sie mit ben Onozentauren haben sollen, bezieht sich mahrscheinlich auf ben Reiter Bileam, ber ungunftig rezensieren sollte und es boch nicht versmochte.

<sup>\*\*)</sup> Sind von Dorf zu Dorf reisende und lebrende Schulhaltes in England.

ptolemaifchen Softem, ihr Licht felber um bie finftern, auf Balfe befestigten Belteugeln berum truge, - welches wol offenbar nichts vom Ropernifanis . fc en batte, nach meldem bie Sonne auf bem Ratheber ftille fteht, mitten unter den berreifenden und umlaufen, ben Wandelfternen ober Studenten - auf biefem Bege konnte man sich endlich einige Rechnung machen, das aus der Welt etwas wurde, meniaftens eine gelehrte. -Beifen murbe ber bloke Stein ber Beifen, bas Gelb, ben Thoren aber wurden die Weifen felber ju Thil, und Wiffenfchaften aller Art, und noch mehr, die Bics derhersteller der Wiffenschaften tamen auf die Beine es gabe feinen Boben mehr, als flafficen, worauf man mithin acern und fechten mußte - jeder Rabenftein mare ein Dindus, jeder Racht und jeder Rarftenftuhl eine delphische Sohle - und man follte mir dann in allen beutschen Rreifen einen Get zeigen. - Das folgte, wenn alle Welt auf gelehrte und lebrende Roifen ginge, ber Theil der Belt freilich ausgenommen, der burdaus ju Saufe figen muß, wenn jemand ba fein foll, bet bort und jablt - gleich dem point de vue, wou man bei Beerschauen oft den Adjutanten erliefet." ---

Auf einmal fprang er auf, und fagte: "wollte Goll, ich ginge einmal nach Brudenau\*). Dort auf Badegu

<sup>\*)</sup> Seite 168 bes Taschenbuchs für Brunnens und Babegafte 1794 steht die Nachricht: daß vor Damen, während sie in dem Badewannen eingeriegelt liegen, auf den Beckeln der letten junge Gerren sigen, um sie unter dem Wasser zu um terhalten. Dagegen kann freilich die Vernunft nichts has den — da das Wannenholz so dicht ist, wie Seide, und da in jedem Falle jede allemal in einer Hülle stecken muß, in der sie ohne Hülle ite, — aber wol das Geschl oder die Phantasie, und zwar aus demfelhen Grunde, warum ein Deckbette, I Elle diet, keine so anständige und dichter Aleis

bern ware mein Lehrstuhl und Dufenfis. Die Raufe frau, die Rathin, die Landedelfrau oder beren Tochtet lage als Schalthier im zugemachten Baffin und Relie quienfaften und ftedte, mie aus ihrer andern Rleidutta, nichts heraus, als ben Ropf, den ich ju bilden hatte welche Predigten wollt, ich, als Antonius von Padua erobernd ber weichen Schleie ober Sirene halten, wies wol fie mehr eine Festung mit einem Wassergraben ift! Ich fage auf der bolgernen Bulfter ihrer feurigen, wie Phosphor unter Baffer gehaltenen Reize, und bogierte! - Was war' aber bas gogen ben Rusen, ben ich ftife ten konnte, wenn ich mich felber in ein folches Befted und Antteral einschobe, und deinnen im Baffer wie eine Bafferorgel ginge, und als Fluggott meine wenigen Amtgaben an der Schulbant auf meiner Wanne verfuchte; wenn ich zwar die Lehr , Geftus unter bam marmen Bafe fer machte, weil nur der Ropf mit dem Magisterhut aus der Scheide, wie ein Degenknopf, herauslangte, indefe fen aber boch ichone Lehre, uppige unter Baffer ftehenbe Reis : Mehren und Bafferpflangen, einen philosophischen Bafferbau und bergleichen, aus bem Buber beraustriebe, und alle Damen, die ich jest ordentlich mein Quater, und Diogenes : Fag umringen febe, mit dem herdichsten Uns terricht beforenget entließe? - Beim Simmel! ich follte nach Brudenau eilen, ale Badgaft weniger benn als Drivatdozent." ---

bung ist, als ein Florkleib für einen Ball. Sobalb nicht die Unschuld der Phantasie geschonet wird: so ist teine andere weiter zu schonen; die Sinnen tonnen weber unschulbig noch schuldig sein.

# Sechszehntes Rapitel.

#### Abreife - Reifefreuben - Antunft.

Firmian fchied. Er reifete aus bem Gafthofe, ber fin ibn ein rheinisches Mon - repos oder mittelmärkisches Sans - Souci gewesen war, nicht gern bem Bertausche schoner Zimmer gegen table entgegen. 36m , ber feine Bequemlichkeiten, gleichsam die weichen Ausfütterungen biefes harten Lebens, noch gefannt, und noch feinen ans bern Rnecht, als ben Stiefelfnecht, hatt' es ungewohn: lich wohl gethan, daß er auf fein Bimmertheater fo leicht mit der Klingel den erften Schaufpieler, ben Reliner 30s hann, aus dem Ruliffen : Stockwerte herauf lauten fonnte, noch dazu mit Teller und Flasche in der Sand begabt, wovon der Schauspieler nicht einmal etwas befam und genoß, sondern nur er und bas Dublitum. Noch unter dem Thore des Gasthofs zur Sonne warf er herrn Felde mann, dem Befiger, das mundliche Lob - bas biefer fogleich als ein zweites Glanzschild von mir gedruckt erhab ten foll, sobald es aus der Preffe ift - mit den Worten gu : "bei Ihnen fehlt einem Gafte nichts als ber wichtigfte Artifel, die Beit. Ihre Sonne erreiche und behalte bas Beichen bes Rrebfes." Mehre Baireuther, die babei ftanden und das lob horten, nahmen es fur eine elenbe Satire.

Beinrich begleitete ihn etwan 30 Schritte über bie res formierte Rirche bis jum Gottesader hinaus, und rif

sich bann leichter als souft - weil er ihn in wenig Wos den auf dem Sterbebette wiederzusehen hoffte — von fein nem herzen los. Er begleitete ihn darum nicht nach Fantaisie, damit sich sein Freund stiller in das Zaubers Echo verlieren thnate, das ihm heute der ganze Garten von den Geisterharmonicen jenes seligen Abends zurucks geben wurde.

Rirmian trat allein in das Thal, wie in einen heilis gen, fchanerlichen Tempel. Jedes Geftrauch ichien ibm von Licht verficht, ber Bach aus Arfabien bergefloffen, und das gange Thal ein verfettes, aufgebecktes Tempes Thal ju fein. Und als er an die beilige Statte fam, wo Matalic ibn gebeten hatte "bent an heute:" fo war ibm , als murfe bie Soune einen himmlifden Glang, als fame bas Bienengetone von verwehten Geifterftimmen, ale mugt' er auf die Stelle niederfallen, und fein Berg an das bethanete Grun andricken. Er ging auf bicfem gitteruben Refomangboben ben alten Beg gurud, ben er mit Matalien gemacht, und eine Saite um bie andere gab balb in einem Rofenspalier, bald and einer Quelle, bald auf dem Balton, bald in der laube wieder den ver-Hungenen Lon. Geine Bruft fcmoll trunten an bis jum Schmert; feine Augen bectte ein feuchter, burchfiche tiger, blenbender Schimmer, ber ju einem großen Erops fen einlief; nur der Morgenglang und bas Blutenweiß. brangen noch von bet Erbe burch bas thranentrunfne Muge, und burch ben Blumenflor aus Ihranen, in bes ren Litlenbuft die Seele betanbt und fchlummernd nieders fant. - Es war, als. ob er im Genuffe feines Leibges bers bisher unt in halber Kraft die Liebe fur Matalien empfunden baite; so neumachtig und himmelluftig wehte ibn in diefer Einfamteit die Liebe wie mit atherischen

Plainmen nu. Eine jugendliche Welt bichte in feinem Gergen.

Dibidich rief in fie bas Belaute von Balrenth hinein, bas ihm feine Abschiedftunde schlug; und ihn überfiel jene Bangigfeit, mit welcher man nach bem Scheiden noch ju lange in ber Nahe ber geräumten Freudenstadt verzweilt. Er ging.

Welcher Duftglanz fiel auf alle Anen und Berge, seitdem er an Natalie dachte und an den unvergänglichen Ruß! Die grane Welt hatte jeso Sprache für ihn, die auf der herreise ihm nur als Gemälde erschienen. Den ganzen Tag trug er in seinem dunkeisten Innern einen Lichtmagneten der Freude, und mitten unter Zerstreumgen und Gesprächen sand er, wenn er auf einmal in sich hincin blickte, daß er immer selig geblieben.

Wie oft fehrt' er fich nach ben Bairenther Bergen um, hinter welchem er zum erstenmale Lage der Jugend gelebt! Natalic zog hinter ihm nuch Morgen weiter, und Morgenlufte, die um die ferne Einsame gestattert, wehrten heruber und er trank Aetherstut wie einen geliebten Athem.

Die Berge fanken ein — in das himmelblau war fein Paradies untergetaucht — fein Westen und Nataliens Often flohen mit doppelten Flügeln weiter aus einander. —

Eine geschmudte Sbene nach der andern trat fliebend hinter ihn zurud.

Wie vor Jugendsahren eilte er wechselnd zwischen Sehen und Genießen, vor den mit Biumen überbecken Gliedern bes ausgedehnten Frühlings vorbei.

So fam er Abends im Thalborfe an der Jart, me er auf ber herreifei über feine biebeleepen. Lage wainend

bingeblickt batte, mit einem andern housen an, bas voll mar von Liebe und Gibict, und bas wieber weinte. - wo er bamala unter ben auflofenden Zauberlichtspie bes Abende fich gefragt, welche weibliche Geele bat bich je geliebt, wie bein alter Traum ber Bruft fo oft porgespies gelt, und mo er fich eine traurige Antmort gegeben hier konnt' er an den baireuther Abend denken und ju fich, fagen : ja, Matalie batte mich geliebt. Dan ftand mies, ber ber gite Schmert, aber verflart, vom Tobe auf. batte ihr den Schmur ber Unfichtbarteit auf Erden gethan - er jog jest feinem Sterben entgegen, um fie nig mehr zu feben - sie mar vorausgezogen und ihm gleiche fam vorgeftorben, und fie hatte blos bie Schmerzene zweimal gelieht und verloren zu haben, in die langen bunkeln Jahrgange ihres Lebens mitgenommen. hier wein' ich und schaue in mein Leben!" sagt' er mude und schloß die Augen ju, ohne sie ju trodinen. — 🐰 🔅

Am Morgen ging in ihm eine andere Welt auf, nicht die bestere, sondern die ganz atc. Ordentlich als hatten die konzentrischen Zanderkwise von Natglie und keibgeber nicht weiter geneicht und nicht mehr, umschließen können, als blas noch das kleine Sehnsucht Thal auf der Jart: so trug jeder Schritt nach der Heimath die Dichtkunst seines bisherigen Lebens in poetische Prose über. Die kalte Zone seiner Lage, der Naichs Markischen, lag ihm schon näher; die warme, auf der noch die abgeblühnten Blätter der ephemerischen Freudenblumen nachstaters ten; war weit hinter ihm.

Aber auf der andern Seite ruckten die Bilber feines, hauslichen Lebens immer lichter heran, und wurden gu; einer Bilberbibel, indeh die Gemalde feines Wonnempanats in ein dumties Bilberkabinet wruckmichen bill beite beite

36 meff es in etwas bem Regenwetter bei.

Gegen das Ende der Woche andert sich außer dem Beichtfinde und dem Riechenganger auch das Wetter, und der himmel und die Wenschen wechseln da hemden und Kleiber. Es war Sonnabends und wolfig. Im feuchten Wetter geht es an unsern Gehimmanden zu, wie an Zimmerwänden, deren Papiertapoten es einsaugen, und sich zu Wolfen aufrollen, bis das troche Wetter beide Lapezierungen wieder glättet. Unter einem blauen himmel wänsch' ich mit Ablerschwingen, unter einem bewölkten blos einen Flederwisch zum Schrieben; dort will man in die ganze Welt hinaus, hier in den Großvaterstuhl hinein; kurz acht Wolfen, zumal wenn sie tropfen, machen hänstich, und bürgerlich, und hungrig, das himmelblau aber durstig und weltbürgerlich.

Diefe Bolten vergitterten ordentlich das Baireuther Eden; er fehnte fich bei jedem schnellern großen Tropfen, ber in die Blatter ichlug, an das eheliche Berg, bas ihm gehorte, und das er bald verlieren follte, und in feine Endlich, als die Gieschollen von schroffen enge Stube. Bollen in einen grauen Schaum fich aufgelofet hatten, und als die untergebende Sonne, wie ein Leichdocke aus diesem hangenden Weiher gezogen war, und es mithin - tropfelte, ba erfchien - Ruhfchnappel. uneinige Gefühle erzitterten ihm. Der fpiekburger liche Martiflecten erschien in ihm, im Abstich mit freiern Denfchen, fo gufammengefnullet, fo tangleiftilig mit Leber , und Magenreimen, fo voll Troglodyten , - daß er fein grunes Gitterbette am lichten, hellen Sage auf ben Markt hatte malgen, und barin unter lauter vornehe men Renftern fchlafen tonnen, ohne etwas nach bem Groß . und Rieinen , Rath barbinter ju fragen ... Be nåt

her er bem Theater feines Sterbens tam, befte fichwerer fam ihm biefe erfte und vorlette Rolle vor; an fremben Orten magt, ju Baufe jagt man. Auch frag ibn ber Buttenrauch und Schwaben an, ber allein uns alle fo fehr bruckt, daß felten einer ben Ropf gang emporhebt uber ben Schwaden heraus. 3m Menfchen niftet name lich ein verdammter Sang ju ftillefigender Gemachlichteit, er laffet fich wie ein großer hund lieber taufendmal ftes chen und neden, ch' er fich die Dube nimmt, aufzus fpringen, anstatt ju knurren. 3ft er freilich nur einmal auf den Beinen , fo legt er fich fcwer - bie erfte herois iche That foftet, wie (nach Rouffcan) der erfte gewonnene Thaler, mehr als taufend neue hinterbrein. Unfern Gies bentas fach auf bem Polfter ber Bauslichfeit, jumal uns ter dem tropfenden Gewolfe, die Aussicht auf die lange, beschwerliche, gefährliche Finang, und dirurgische Opes razion eines theatralischen Sterbens.

Aber je naher er bem Nabenstein, diesem Mauses thurm seines vorigen engen Lebens, trat, besto schneller und greller idseten in seiner bangen Brust die Gesuble seiner vorigen herzzerbruckenden Stampsmuhlen, und die Gesühle seiner kunftigen Erlofung einander ab. Er dachte immer, er musse sich wieder sorgen und gramen wie sonst — weil er den offnen himmel seiner Zukunft vergaß; so wie man sich nach einem schweren Traume noch immer angstigt, ob er gleich vorüber ist.

Als er aber die Bohnung feiner so lange verstumm, ten Lenette erblickte: verschwand alles aus seinem Auge und herzen, und nichts blieb darin, als die Liebe und ihre warmste Thrane. Seiner Bruft, die bisher jeder Gedanke mit Funken der Liebe voll geladen hatte, war das Band der Che zu einer Ausladekette vonnothen!

",,O, felf ich mich nicht ohnehin fo bald von ihr auf finmer ab'; und presse ihr irrige Thranen aus, und geb' the die schwere Wunde der Trauer und eines Leichenber gängnisses? — Wie'sehen uns dann nie mehr, nie mehr, du Armel" dacht er.

Er lief eiliger. Er brangte fich mit gurudgefrumme ten, nach den obern Fenftern blickendem Ropfe bicht an ben Fenfterladen feines Deben , Commandeur Derbiger porbei. Diefer spaltete im Saufe Gabbathholz, und Firmian mintte, ihn burch fein Schildmachengeschrei ju perrathen; der alte Neben Baar winkte fogleich mit ausgestrecten Fingern gurud, Lenette fei namlich oben ab lein in der Stube. Die alten gewohnten Ripienstimmen bes Saufes, das ganfende Gellen der Buchbinderin, ber Singdampfer bes eifrigen Beters und Fluchers Secht, fiel ihm unter dem Sinaufschleichen der Treppe wie fufes Der abnehmende Mond feiner fahrens Futter entgegen. ben Zinnhabe glanzte aus der Ruche ihm herrlich und file bern entgegen, alles mar gescheuert aus dem Bade der Wiedergeburt gestiegen, eine fupferne Fischpfanne - Die fo lange feinen Effig vergiftete als man fie nicht fliden ließ - glubte ibn aus bem Ruchenrauch des Ginheizens, wie die Sonne aus dem Beerrauch an. Er jog leife bie Stubenthure auf: er fah niemand darin, und borte le netten in der Rammer betten. Er that, mit einem Sams merwert in der Bruft, einen weiten leifen Schritt in die geputte Stube, die ichon ein Sonntaghemde aus weißem Sand angelegt, und woran bie bettende Fluggottin und Massernnmphe alle Basserfunfte versucht batte zu einem ausgefeilten Runftwert. 2ch, alles ruhte fo friedlich, fo einträchtig neben einander vom Gewühle der Woche

ans. Meber alles war das Regengestien aufgegangen, nur fein Dintenfaß war eingetrocknet.

Seinen Schreibtisch behanpteten ein paar große Robpse, welche als Hanbentopfe schon bas sonntägliche Ropfszeug trugen, bamit von ihnen als ben Gefclicht Betz munbern (Curatures nexus). das Beng morgen auf bie verschiedenen Ropfe ber Franen vom Nathe übermanderte.

Er trieb die offne Kammerthure weiter auf, und sah nach so langer Entfernung seine geliebte Gattin, die mit dem Ruden gegen ihn stand. Jeho war ihm, als vers nehm' er auf der Treppe den Waltmuhlen : Gang des Pelystiefels, und um die erste Minute ohne fremdes Auge an ihrem Herzen zuzubringen, sagte ev fanft zweimal: Lewette. Sie prallete herum, rief: "Ach Herr Gott, Du?" — Er war schon auf ihr Herz gestürzt, und rihte in ihrem Kus, und stan? "Junen Abeith", hien "Abend, was machst Du dinn? wie ging es Dir?" Seine Lippen erbrückten die Worte, die er begehrte und ihn ergriffen zwei andere hastig, und eine Basstinime sagte: "Wir sind nuch da, — willsommen, Herr Arismenadvosat, Gott sei kod und Dank." — Es war der Schulrath.

Wir fleberhaften, von eignen und von 'fremben Mangeln abgetrichten, und von ewigem Sehnen wiedet gufamimengeführten Menfchen, in welchen eine Hofflung von frember Liebe nach ber anbern verdurstet, und in denen die Bunsche nur ju Erinnerungen werden! Unfer mattes herz ift boch wenigstens glanzend und recht voll Liebe in ber einen Stunde, wo wir wieders sommen und wiedersinden, und in der zweiten Stunde, wo wir troftlos scheiden, wie alle Gestlene milber, gro-

her und schoner erscheinen, wenn sie aufsteigen, und wenn sie untersinken, als wenn sie über uns ziehen. Wer aber immer liebt, und niemals zurut, bem fallen diese zwei Dammerungen, worin der Morgenstern der Ankunft, und der Abendstern des Abschieds geht, ju trube auf die Seele, er halt sie für zwei Rachte, und errträgt sie schwer.

# Siebenzehntes Rapitel.

Der Schmetterling Rofa als Minierraupe — Dornentronen um Diftettopfe ber Gifecfucht.

Das vorige Rapitel war kurz wie unsere Läuschungen. Ach es war auch eine, gemer Firmian! - Rach bet erften frurmifchen gegenfeitigen Ratechetit, ferner nach ben erhaltenen und ertheilten Berichten, wurde er im mermehr gewahr, daß aus Lenettens unfichtbarer Rirche worin der Peliftiefel als Seelenbrautigam fand, recht flar eine fichtbare werden follte. Es mar, als wenn das Erdbeben der vorigen Freude den Borhang des Allerheilige ften, worin Stiefels Ropf als Cherubim flatterte, gani entzwei geriffen batte. Aber ich fage bier , bie Bahu beit ju fagen, eine Luge; benn Lenette fuchte absicht lich eine besondere Borliebe fur den Rath an den Tag i legen, der por Freude darüber fich von Arfadien nach Otaheite, von da nach Eldorado, von diesem nach Bali halla verflatterte; ein gewisses Anzeigen, daß fein bieber riges Glud, in Firminns Abwesenheit, fleiner gemer fen mar. Der Rath erzählte, "daß Rofa mit dem Beim

licher gebrochen, und daß: der Benner, ben biefer zu eis ner Spinnmafdine brauchen wollte, fich ju einer Rriege maschine gegen ihn umgefehrt habe: ber Unlag fei bie Richte in Baireuth, Die vom Benner ben Rorb erhalten. weil er fie im Ruffe eines Bairenther Berren angetroffen." - Firmian murbe brennend roth, und fagte: "Du "elender Raferlat! Der jammerliche Schwindelhaber hat "einen Rord befommen, aber nicht gegeben. "werben Sie ber Ritter bes armen Frauenzimmers, und "durchboren Gie Diefe Difgeburt von einer guge, mo Sie "fie finden - von wem haben Gie biefes Unfraut? -Der Stiefel wieß gelaffen auf Lenetten : "von Ihnen ba!" - Firmian fuhr gufammen: "von wem haft benn Du es?" - Gie fagte mit einer über das gange Geficht ausgelaufnen Wangenglut: ". S. von Meyern waren "bier bei mir, und ergablten es felber." Der Rath fuhr dazwifchen: "ich wurd' aber fogleich hergeholet, und fchaffte ihn gefdict bei Geite."- Stiefel hielt um bie verbefferte Geschichte ber Sache an. Firmian ftattete furchts fam, und mit wechselnder Stimme einen gunftigen Ber richt von dem Rosenmadchen ab, - im dreifachen Sinne eines, megen ber Rofen auf ben Bangen, megen ihrer fiegenden Lugend, megen ber Gabe ber grunen Ros fenfnofpen, - er bewilligte ihr aber, Lenettens wegen, nur das Afzeffit, nicht die goldene Debaille. mußte den verratherifchen Benner, ale ben Bidder, an der Stelle Mataliens auf ben Opferaltar binden, ober ihn wenigftens vor ihren Triumphwagen anfchirren als Sattelgaul, und es frei ergahlen, bag leibgeber die Bers lobung verbutet, und fie burch die fatirifchen Gfiggen, bie er von Meyern entworfen, gleichsam beim Mermet suruckgezogen habe, vom erften Tritte in die Boble bes 14. Banb.

Minotaurus. . "Aber vom Dir Cfagte Lenatte, aber ohne "ben Frageton) hatte boch &. Leibgeber alles erft?" -"Ja!" fagt' er. - Die Denfchen legen in einfilbige Worter, jumal in Ja und Rein, mehr Afzente ale die Sinefer haben; bas gegenmartige Ja mar ein herausges fchnelltes, toniofes, faltes Ja, benn es follte blos einem Sie unterbrach eine abirrende Frage "Und" gelten. des Rathe mit einer Rernichuß : Frage: mann Firmian bei ihr mit gewefen? Diefer mertte endfich mit feinem Rriegperfpettiv in ihrem Bergen allerlei feindliche Bemegungen: er machte eine luftige Schwenfung, und fagte: ". Rath, wann befuchten Gie Lenetten ?" -"Dreimal wenigstens in jeder Woche, oft ofter, immer um gegenwartige Beit" fagt' er. "3ch will weiter nicht eifersuchtig werden - fagte Firmian mit freundlichem Scherg - "aber geben Sie acht, meine Lenette wird es, "daß ich mit Leibgebern zweimal, einmal Nachmittags, "einmal Abends bei Ratalien gemefen , und in Fantaisie "spazieren gegangen: nun, Lenette?" - Gie marf bie Rirfchenlippe auf, und ihr Auge fchien Bolta's elettris fcher Berbichter gu fein.

Stiefel ging, und Lenette warf ihm aus einem Angesicht, auf dem zwei Feuer, das Jornfeuer und ein schöneres zu brennen schienen, einen Kunken voll Augentliebe über die Treppe nach, der die ganze Pulvermuhle eines Eifersuchtigen in Brand hatte stecken konnen. Das Shepaar war kaum droben, so fragte er sie, um ihr zu schweicheln: hat Dich der verwetterte Benner wieder ge qualt?" — Jeso knatterte ihr Fouerwerk, dessen Geruftschon lange im Gesichte gestanden, zischend los: "ei, Du "kanpst ihn freilich nicht leiden, Deiner schonen geleht

"ten Natalie wegen bift Du auf ihn eifersuchtig. Denket "denn Du, ich weiß es nicht, daß ihr mit einander die "ganze Nacht im Walde herumgegangen, und daß ihr "euch geherzet und geküsset habt! Schon! — Pfui.! "Das hatt' ich aber nicht gedacht — Da mußte freilich "der gute H. von Meyern die reizende Natalie mit als "ler ihrer Gelehrsamkeit sigen lassen. Defendier' Dich" "doch!" —

Firmian antwortete fanft: "ich hatte ben unschulbis "gen Punet, ber mich betrifft, vor dem Schulrath mit "ergablt, hatt' ich Dire nicht icon angeseben - nehm' "ichs benn ubel, daß er Dich unter meiner Reife gefuse "fet hat?" Das entflammte fie noch mehr, erftlich, weil es ja Firmian nicht gewiß wußte - benn richtig mars - aweitens, weil fie bachte: "jego fannft Du leicht ver-"geben, da Du eine Fremde lieber haft, als mich;" aber aus demfelben Grunde, da Sie ja auch einen Fremden lieber hatte, als ben Dann, hatte fie ja auch verzeihen muffen. Anftatt feine vorige Prage ju beantworten, that fie, wie gewohnlich, felber eine: "hab' ich noch jes "manden feibne Bergifmeinnicht gegeben, wie eine Be-"wiffe einem Gemiffen gethan? Gottlob ich habe meine "ausgeldset noch in ber Rommode." Jeso ftritt Berg mit Berg in ihm; fein weiches murde innig von dem abs fichtlofen Bufammenbinden fo unahnlicher Bergigmeine nicht burchdrungen; aber fein mannliches wurde heftig aufgereizt burch ihr verhaftes Schus, und Trugbundnif mit bem, ber bas von Ratalie gerettete einfältige Dab chen, wie estiest am Tage lag, in die Fantzisie als ein Schiefpferd hingeschickt, um barhintet fich und fein Rache gewebe gu berfteden. Da nun Siebentas mit gorniger Stimme feinen Dabberftubligu einem Armenfunderftuht

des Benners machte, Diefen einen weiblichen Knofpens Fafer fchalt und einen Taubenhabicht und Sausdieb bet Cheschaße und einen Geelenvertäufer gepaarter Seclen und da er mit dem hochften Reuer beschwur, daß nicht Rofa eine Matalie, fondern fie einen Rofa ausgefchlagen - und ba er naturlich feiner Frau jede Berbreitung bes Bennerischen, lugenben Salbromans gebieterifch unter: fagte: fo verwandelte er die arme Frau vom Auf bis auf ben Ropf in einen harten, beißenden - Rettig aus Erfurt. . . . Laffet unfere Mugen nicht zu lange und nicht zu richterlich auf biefer higblatter, oder auf diefem Siterungfieber der armen Lenette bleiben! - 3ch meines Orts laffe fie fteben , und falle lieber hier das gange Ber schlecht auf einmal an. 3ch werbe bas thun, hoff ich, wenn ich behaupte, daß die Beiber nie mit freffendern Rarben malen - fo daß Swifts fcmarge Runft dagegen nur eine Bafferfunft ift - als wenn fie forperliche baffe lichteiten fremder Beiber abzufarben haben ; ferner, bab das ichbnite Geficht zu einem haflichen aufbirft, auf quillt, und fich auszackt, wenn es fatt ber Erauer aber ben Uebertaufer, Entruftung über die Berboffigierin ver rath: Genau genommen, ift jede auf ihr ganges Be schlecht eifersüchtig , weil demfelben zwar nicht ihr Mann, aber doch die übrigen Manner nachlaufen, und fo iht untreu werden. Daher thut jebe gegen diefe Bice Rib niginnen ber Erbe ben Schwur. ben Bannibal gegen Die Romer, Die Borige ber Erbe, ableiftete, und eben fo gut hielt. Jebe hat daber bie Rraft, die Fordiff allen thierifchen Rorpern beilegt, die andern falt ju mas den; und in der That muß jebe ein Geschlecht verfolgen das aus lauter Nebenbuhlerinnen besteht. Daher nem nen fich viele, 3. B. gange Donnene Mofter, bie herri

huterinnen, Schwestern oder auch verschmisterte Seelen, um etwan, weil gerade Geschwister sich am meisten
vernneinigen, durch diesen Ausbruck das Berhaltnis ihrer Gesinnung zum Theil zu bezeichnen. Daher bestehen
die parties quarées de Madame Bouillon aus drei Mannern, und nur aus einer Frau. Das hat vielleicht den
h. Athanasius, Basilius, Stotus ") und andere Kirchenschrer gezwungen, anzunehmen, daß die Weiber —
blos die Waria ausgenommen — am junstgen Tage als
Manner auserstehen, damit im himmel tein Zant und
Neid entstehe. Nur eine einzige Konigin wird von vies
len Tausendan.ihres Geschlechts geliebt, genährt, gesucht
— die Bienenkönigin von den Arbeitblenen, die nach als
len neuern Augen Weibchen sind. —

Ich will dieses Rapitel mit einem Borwort für Les netten ausmachen. Der bofe geind Rofa hatte, um Gleiches mit Gleichem, ober mit noch etwas Schlims meren, ju vergelten, gange Gaetucher voll Unfraut ins offne Berg Lenettens ausgeleert, und vor ihr anfangs Romplimente und Nachrichten von ihrem Manne, und julest Bertleinerungen ausgepactt. Gie hatte ihm ichon barum fehr geglaubt, meil er ein - gelehrtes Dabchen anschwärzte, verließ und aufopferte. Sihr Groll aber ges gen ben Schuldigen, Giebenigs, mußte unendlich machlen, blos, weil fie ben Ansbruch boffelben & verschieben mußte. Breitens haffete fie an Ratalien Die - Gelehrfamfeit, durch beren Mangel fie felber fo ju Schaben gefommen; fie hielt mit mehren Beibern en einer Benus, wie viele Renner un ber medizeifthen, ben Copf nicht fur acht. Es brachte: sie am meisten auf , daß, Firmian einer Freme

<sup>\*)</sup> Locori, Theol. a Gerird. Tom: VILLE 1170.

ben mehr beiftand, als seiner Frau, ja auf Roften bers selben; und das Ratalie aus hochmuth für einen solchen reichen herren wie Meyern war, einen Korb statt eines Neges gestochten — und daß ihr Mann alles eingestanden, weil sie seine Offenheit blos für herrschesschiege Gleichgültigkeit gegen ihren Widerwillen nehmen mußte.

Was that Firmian? — Er vergab. Seine zwei Grunde bazu werden von mir gut geheißen: Baireuth und das Grab — jenes hatte ihn so lange von ihr get trennt, und diefes wollte ihn auf immer von ihr scheiden. Er dritter Grund könnt' auch diefer sein: Lenette hatte im Punkte feiner Liebe gegen Natalion so ganz und gar Unrecht — nicht.

#### Achtgebntes Rapitel.

Rachsommer ber Che - Borbereitungen gum Sterben.

Db es gleich Sonntag war, und der Spezial (der Superintendent) so wenig als seine Zuhdrer ein Auge aufrmachte, weil er, wie viele Geistliche, mit zugedrücken — physischen — Augen predigte: so holte doch mein Held beim Spezial seinen Geburtschein ab, weil dieser bei der Brandenburgischen Wittwenkasse unentbehellich war. Leibzeber hatte das tlebrige zu besorgen unternowmen. Genug davon! denn ich spreche nicht gern viel von der Sache, seit dem mir vor mehren Jahren der Neichst Anzeiger — als schon längst die Siebenkäsische Kassensschuld bei Heller und Pfennig berichtigt gewesen — öffents

lich porgehalten, ich brachte butch ben fraten Band bes Siehentis Sitten und Bittwentaffen in Gefahr, und er, ber Angeiger, habe mich defhalb nach feiner Art berh vorzwehmen. Aber bin ich und ber Abvofat benn Eine Perfon? 3f es nicht jedem befannt, daß ich wie mit meiner Che überhaupt, fo noch besonders - mit der preußischen Binilmitmenfasse gang anders umgehe als ber Apvofat im und bag ich dato meber gum Schein, noch im Ernfte mit Lod, abgegangen, fo viele Jahre hindurch ich auch febon in gebachte prenfifche Raffe ein Bebeuten: des eingezahlt 2: Ra will ich nicht fogar - ich barf es wol verfichen, ..... ber Raffe noch recht lange Zeiten fort, wenn queige meinem Schaben, jahrlich bas Gefeste ent richten i fo daß fie bei meinem Tode von mir mehr foll gezogen baben, als von irgend einem Ginfeber? Dieß find meine Grundfage; aber bem Armenadvofaten barf ich machruhmen, daß dip fainigen wenig von meinen abe weichen. .. Er wer blog in Bairenth dem freundschaftlig den Stumm und Drang feines, Leibgebers mit feinem souff mobrem Darzen gegen einen Freund erlegen, wels dem er joben Bunfch, am meiften fein einnes Berfpres den erfühlte. Leibarber hatte ihn in ienem begeisterten Augenblicke mit feiner wilden meltburgerlichen Geele bes taufcht, welche auf, ihrer bandlofen. Geelenwanderung des emigen Mifens ju febr bas Reben fur einen Rarten, und Buhnenspiegel, fün ein Gluck: und Commeng Spiel ingleich . für eine Opera buffa und seria jugleich ansah. Undibajer noch dazu Leibgebers Geldverachtung und Gelde mittel fannte und feine eignen baju : fo ging er eine an fich unrechtliche Rolle ein, beren ftrafende Deinlichkeit unter bem Durchführen er fo wenig vorausfah, als bie Bufpredigt ans Gotha.

Und bod hatt' er von Glitt ju fageri, baf mir der Bederische Angeiger hinter ben Strohwittwenflußt Mataliens getommen wat, und nicht Leuette. hatte vollends biefe mit ihrem felbnen Wergiffmeln in ber Sand, (das Micht: wer fort) Pirmans Abepliv Che erfahren! - 3ch mag die Fedu nicht eichen fuffen und Aber frier will ich ullon melnen Leferinnen nicht richten. - befonders einer barunter in groei auffallende Fragen berfchreiben : "Barben Ste nicht meinem Beloen für fein "frommes und warmes Betragen gegen biefes weibliche "Daar, wenn nicht einen Eiden boch Beimentrang, "ober wenigstens, (weil'er auf foinera Bergent eine Dop "pelfonate burch vier weistiche Shive Phieren illik!) "nur ein Bruftouguet von ihrem Richterfichte betunier "reichen ? - Thenerfte Leferinnen, Gie towhen unmby "lich fconer richten, mit Gie neben gerfchtet haben, wit "wol meine Meberrufthman unidige College fit i ale mein "Bergnugen. Meine grocke Brage for Bliemand in Gie athun, ale Gie folber; tiebe frage ficht jaefest, Du ""hatteft biefen vierten Theil in ble Sande beebimmen, ""warest aber iene Leitorte felber " undi Wußtelt nun ... alles haarflein : wie marbe Die bas von Deinem Che ""herrn Siebentas gefallen, ibme wurdeft Du thun?""

Ich wills sagen indenken — februnen Die keifen — grollen — schweigen — bricken ze. So istroterlich verfalschet die Selbstacht Wichtersprücken über einerlei Urchtsache. Ich helfe mir, weine ich über von Berth

<sup>\*)</sup> Die weißbifthenbe wird weinen, bie rothblithenbe wird fturmen, wie der bieiche Mont Regenwellen, und ber rothliche Sturmwind ansagt (pallida luna pluit, rubicuada flat).

eines Rataftere ober eines Entschlusses schwante, sogleich baburch, baß ich mir ihn naß aus ber Presse kommend, und in einem Noman oder einer Lebensbeschreibung vorzemalet bente — heiß' ich ihn dann noch gut, so ist er sicher gut.

Es ift fcboner, wenn in ben alten Satyre und im Sofrates Gragien fledten, als wenn in ben Grar gien Gatnes wohnen; ber in Lenetten anfaffige flich mit febr foisigen Sornern um fich. Ihr unerwiderter Borit murbe fibrtifch ; benn feine Canfimuth machte mit feinen vorigen Stobs Disputagionen einen verbachtigen Abflich !! woraus' fie die volltandige Erftarrung feines Bergens ubjog. Gonft wollt' er, wie ein Gultan, von Ctummen bedience fein , bis fein fatirifther Abins , fein Buidy mit benti Roonbubfifden Debel inno bem Raifers Abnitt'bes' Beberneffere in die Belt achoben war; wie Bacharlas fo lange ftilim verblich, bis bas Rindlein auf. holle es ju fein und geboren wurde und gugletch mir bem Alten fchrie. Sonft mar ihre Che oft den meiften Chen abnlith), beten Paate jenen Broillingtochtern \*) gleichen. die, mit den zwei Rinten in einander gewachfen, fich immer gantten, aber 'hiemals erbitchen, und immer nach entgegengefesten Weltgegenben gogen, bis bie eine mit ber anbern auf umb bavon lief. - Jest hingegen ließ Fire mian alle Mifithne Lenettens ohne Born ausschnarrem Muf ihre Coen, auf ihre opera supererogationis im Bafchen, auf Die Bafferichoflinge ihrer Bunge fiel nun ein milbes Licht, und Die Farbe bes Schattens, ben ihr

<sup>\*)</sup> In der Bommmer Gufpanfchuft. Windifd Geograph. v. lingarn. — Buchan erzählt von einer abnlichen Dappelgeburt in Schottlanb.

aus buntler Erde gefchaffnes Berg wie jebes marf, verlor fich febr ins himmelblaue, wie (nach Mariette) fich Die Schatten unter bem Sternenlicht fo blauen, wie ber himmel barüber. Und fand nicht ber große blaue Sternenhimmel in ber Gestalt bes Todes über feiner Seele? - Jeden Morgen, jeden Abend fagt' er fich: "wie follt ich nicht vergeben; wir bleiben ja noch fo fur beifammen." Jeder Unlag, ju vergeben, mar eine Ber füßung feines freiwilligen Abichieds; und wie die welche verreifen ober ferben, gern verzeihen, und noch mehr Die, fo beides feben : fo murde in feiner Bratft den gans gen Lag die bobe marmende Quelle der Liebe nicht talt, Er wollte bie furje, dupfle Allce aus Bangemeiten, bie aus feinem Saufe bis ju feinem leeren Grabe - ach ein polles für seine Liebe - lief, nur an werthen Armen zurücklegen, und auf jeder Moosbank darin gruischen sein nem Freund und feinem Beibe, in jeder Sand, eine ge liebte, ausruhen. Go verschöpert ber Sob nicht nur, wie Lavater bemerkt, unfere entfeelte Bestalt, fondern ber Gedanke deffelben gibt dem Angesicht guch schon im Leben Schonere Buge, und dem Bergen neue Rraft, wie Rosmarin zugleich sich als Kranz um Tobte windet, und mit feinem Lebensmaffer Ohnmachtige belebt.

"Mich wundert — sagt bier der Leser, — dabei "nichts, in Firmians Fall dachte wal jeder so, wenigs "fiens ich" — Aber, du Lieber, sind wir denn nicht schon darin? Macht die Ferne oder die Rahe unserer ewigen Abreise denn einen Unterschied? O, da wir dies nieden nur als trügerischfeste und roth gefärbte Gebilde neben unsern Sohlen stehen, und gleich alten Fürsten in Grafton stäubend einfalken; wenn die unbekannnte hand das murbe Gebild erschüttert: warum sagen wir dem

nicht wir Rienlan: "wie follt' ich nicht vergeben: wir "bleiben ja moch fo fung beifammen." - Es maren bar ber fün uns wier beffere Bug : Bet : und Rafttage , als bie gowohnlichen, wenn wir jahrlich nun vier barte, hoffe nunglofe' Erenfentage hinter einander auszuhalten hate ten; weil wir auf dem Rrantenlager, Diefer Gieregion bes Lebens neben: bem Reaten, mit exhöhten Augen auf. die einfichrumpfenden Luftgarten und Luftwalder des Lebens nieberseben murben - weil, ba unfere elenden Rennbabnen farger, und nur bie Menfchen großer erscheinen - und mir ba nichts mehr lieben wurden, als Sorgen, teine andern Rehler vergrößern und baffen, als unfere, und weil wir mit Schonern Entschluffen bas Siechbette verlaffen, ale wir es bestiegen. Denn ber erfte Genefunge tag bos überwittterten Roppers ift bie Blutezeit einer fconen Geele, fie tritt gleichsam vertlart ans der falten Erbenrinde in ein laues Chen, fie will alles an, ben fchwachen, fchwer athmenden Bufen gieben, Denfchen nad Blumen, und Rublinglufte, und jede fremde: Bruft die am Krantenbette fur fie gefonfigt hatte, fie will allas, wie jandere Aufenftandene, eine Emigfeit hindurch lier ben, und das gange Ders ist ein feucht marmer, quely lender Bubling voll Knofpen , unter einer jungen Conne: -- -

Wie wurde Firmian seine Lenette geliebet haben, wenn sie ihn nicht gezwungen hatte, ihr zu verzeihen, fatt the liebzukofen! — Ach, sie hatte ihm sein kunfliches Streben unendlich erschweret, ware sie so, wie in den Flittertagen gewesen! —

Aber das norige Paradies trug jest eine Ernte reifer Paradieskörner — so nannte man fonst die gesunden Persferkörner. Lenette heizte die Borbolle der Sisersucht

und beiet ibn barin für ben fünftigen Babiger Simme nar. Eine Gifersuchtige ift burch tein Sanbein und feip Sprechen zu hellen; fie gleicht ber Paute, bie: unter al Ien Inftrumenten am febwerften ju flimmen ift und fic am farzeften in der Stimmung erhalt. Ein liebevoller warmer Blick war fur Lenette ein Bumpflafter - bent mit fenem hatt' er Natalien angesehen; - fach er frob fich aus ; fo bachte er offenbar an bie Bergangenheit; machte et eine trube Miene: fo wars ichon wieder ber felbe Bedante, aber voll Seinen. Gein Beficht: muß' et ale einen offnen Steckbrief, ober Unichlaggettel feiner Bedanfen bathinter, berum tragen. Rung ber gang Chemonn diente ihr blos als gutes Beigenhart, womit fle die Pferdehaare ranh machte, um die viole d'amour ben gangen Tag zu fireichen. Bon Bairenth bueft' fich wonig Worte entfallen laffen; faum den Ramen; benn fie maßte ichbu, woranser bachte. nicht einmal Ruhfchnavnel fart bermuter fesen, obne Mi Argwohn ju erecgen , er vergleich' es mit Bairenth und finde diefes (aus ihr woldefanmten Grunden) viel beffer; baber schräufte er --- ob im Ernfte ober aus Machgiebig teit, weiß ich nicht — den Borgen meines issigen Wohn ortes vor dem Reichsmarftfleden blos auf die Gebante ein, und wollte bas lob nicht bis auf bie-Einwohner aus debnen.

Nur über Ginen Gegenstand kannie er im Nennen und Preifen gar feine Ruckficht auf mistentende Aerger, nis, namlich über seinen Freund Leibgeber; aber gerabt biefer war Lenetten durch Nofa's Anschmarzungen und burch Helfersholferei in Fantainie jest noch unleiblicher geworden, als er ihre fchon früher in ihrer Stube mit feinem Wildthun und feinem großen hunde gewesen. Auch Sticfal, wußte fie, hatte bei ihr mehrmals mans che Berftoge gegen gesetztes Wefen an ihm aussegen muffen.

"Mein guter heinrich kommt nun balb, Lenette."
— fagte er. "Und:sein garftiges Bieh auch mit?" frage te sie.

- "Du fonnteft wol - fagte er - meinen Freund ein Bifchen mehr liebbaben, gar nicht wegen feiner Aehnlichkeit mit mir, fondern wegen feiner freundschaftlis den Treue; bann murbeft Du auch gegen feinen hund weniger haben, wie Du ja wol bei mir thateft, wenn ich einen hielte. Er braucht nun einmal auf feinen ewigen Reifen ein treues Befen, bas burch Glud und Unglud, burch Did und Dumn mit ihm geht, wie ber Saufinden thus: und mich halt er fur ein abnliches treues Thier und liebt mich mit Recht fo fehr. Es bleibt ohnebin bie gange treue Gefpannfthaft nicht lange in Rubfchnappel," feste er bingu, an manches bentend: Indes gemann er mit feiner Liebe feinen Progeß am Liebe. 3ch falle bier auf die Bermuthung, daß bieß gang neturlich mar und bag Lenette burch bie bisherige warme Dabe bes Schulrathe fich in einer Temperatur ber Liebe vermobnt und vergartelt hatte, wogegen ihr freilich die des Gatten wie fühlende Bugluft vortam. Die haffende Giferfucht handelt wie die liebende; die Rulle des Michts und der Rreis der Bollendung haben beibe Gin Beichen.

Der Abvofat mußte endtich durch fein scheinbares Erfranken sein scheinbares Erliegen vorbereiten und gruns bieren; aber dieses willführliche Ueberbucken und Auffinsten aufs Grab gab ein Trug bei seinem Gewissen noch für bloße Bersuche aus, Lenettens erbitterte Seele zu gewinnen. So erhebt der bethörende und bethörte

"Leben und vermveinigt meine Bliten?" Es kam ihm vor, als sing' es aus der tiefern Abendröthe ihn an: "wandelndes Skelet mit dem Saitenbezug von Nerven in der Knochenhand, — Du spielest dich nicht; der Athem des weiten Lebens wehet tonend die Acolharse an, und Du wirst gespielet." — Aber der trübe Jrrthum sank bald unter — und er dachte: "ich tone und spiele zw gleich — ich werde gedacht und denke — die grüne Hille halt nicht meine Orpade, meinen spiritus rector (den Geist) zusammen, sondern er sie — das Leben des Körpers hangt eben so sehr vom Geiste, als er von jenem ab. — Ueberall drängt sich Leben und Kraft; der Grabs hügel, der modernde Leib ist eine Welt voll arbeitender Krafte — wir vertauschen die Bühnen, aber wir verlass sen sie nicht."

Als er nach hause kam: lag folgendes Blattchen von Leibgeber an ihn da: "Ich bin auf bem Bege; mache Dich auf Deinen! L."

### Meunzehntes Rapitel.

Das Gespenft — heimziehen ber Gewitter im August ober leb ter Bant — Rleiber ber Kinder Sfrael.

Einmal Abends gegen 11 Uhr geschah unter dem Dachstuhl ein Schlag, als wenn einige Zentner Alpen hineins sielen. Lenette ging mit Sophien hinauf, um zu seben, ob es der Teufel oder nur eine Kape sei. Mit mehligten und ausgedehnten, winterlichen Gesichtern kamen bie

Franen wieder - Rach daß fich Gott erbarme, fagte wdie fremde, ber B. Armenadvofat liegt droben, wie "eine Leiche, auf bem Gurtbette." Der lebendige, dem wand ergablte, fag in feiner Stube; er fagte, es fei nicht wahr, ich murbe boch auch vom Rnalle gehoret haben. Aus biefer Tanbheit erriethen nun alle Beiber, mas es bedeute, namlich feinen Lob. Der Schufter Fecht, ber beute: burch die Thronfolge regierender Rachtmachter mar, mallte zeigen, wo ihm bas berg fage, und verfah fich blos mit bem Bachterfpieß - bas mar fein ganger Artilleriepart - frectte aber :ungefehen: noch ein Befange buch schwarzgebunden, als eine heitige Schaar, zu fich, falls ctwan boch der - Teufel broben lage. ungermeas viel . vom Abendsegen , ber eigentlich heute von ihm igle Bachter : Archont, da ohnehin fein Stung dengefang ein ausgedehnter, in Gaffen abgethellter Abende fegen ift, nicht gefordert werben tonnte. Er wollte mus thig gegen das Burtbette vorschreiten, als er leider auch das; weißgepulverte Gofitht, vor fich, fab und binter bem Batte einen Sollenhund mit Feueraugen, ber die Leiche grimmig zu bewachen fchien. Er finnt fogleich verglafet wie zu einer Leichenwache aus Mabafter gehauen, in Angfischweiß hartgesotten ; da, und hielt feinen Raufer bin , bas Stofgemehr. Ger fah voraus, menn er fich ummendete, um über die Treppe hingbeufpringen, fo werbe ibn bas Ding von hinten umflaftern, und ihn: fatteln, und hinabteiten. & Gludbicher Beife tropfte eine Stimme unten wie ein Rorbial : und Couvagewaffer ins Berg, und er legte feinen Saufpieß an, willens, bas Ding tobt gu fechen, ober boch ben Rubitinhaft gu viefieren mit joem Bifierftab. Aber ale jest bas einges schneiete Ding langfam in die Bohe wuchs :--- so wurd' es ibm auf feinem Ropfe, als be er eine fefte Dechmuse auf, und jemand ichranb' ibm bie Rappe fammt den inliegenden Saaren je langer, je mehr ab - und ben Malftachel fonnt' er mit zwei Sanben nicht mehr hatten, (unten am Schaft bielt er ibn.) weil der Speer fo fchwer wurde, als binge fich ber altefte Schubinecht baran. Er ftrectte bas Stichgewehr, und Ang kubn von ber ober ften, breimal gestrichnen Oftave ber Treppe webend ber unter jur Rontrabaftafte oder Stufe. Er fthmur brunten vor bem Sausberren und vor allen Miethleuten, er wolle fein Rachtmachteramt ohne Spief verfeben . ber Beift halte folden in ber haft; ja es ichuttelte ihn Froft, wenn er nur mit ben Augen bem Armenabvotaten langt in den Bugen bes Gefichts herumging. Riemian war ber einzige, ber fich erbot, bas Rappier ju bolen. 2016 er binauffam, traf er an, mas er vermuthet batte feinen Freund Leibgeber, ber fich mit einer alten er: fcbutterten Derace eingepubert batte, um bei ben Leuten allmalich Siebenfafene Runftrobt einzuleiten. armten einander leife, und Beinrich fagte, morgen tomm' er die Treppe berauf und ordentlich an.

Drunten bemerkte Firmian blos, es sei oben nichts zu sehen, als eine alte Perucke — da sei der Spieß des schnellfüßigen Spießers, und er zähle hier zwei furcht same Hasinnen und einen Hasen. Aber der ganze Konventikel wußte nun wol, was en zu denken habe — man mußte keinen Berstand im Ropfe haben, wenn man noch einen Kreuzer für Siebenkasens Leben geben wollte, und die Geisterseher und Seherinnen dankten Gott herzlich für den Lodesschrecken, als Pfandstuck des eignen wetteren Lebons. Leneste hatte die ganze Nacht nicht das herz,

fich auffusegen im Gitterbette, aus Angft, fie febe --

" Min Morgen iftieg Beinrith mit feinem Sunde Die Treppe herauf, in bestäubten Stiefeln. Dem Armenabbokaten war als muffe besten, hut und Achsel voll Bluten aus bem baireuther Eben liegen: - er war ihm eine Gartetiftatue aus bem vorlornen Garten. Für Lenetten war eben barum biefe Palme aus Firmfans offine bischen Bestsungen in Beieruth - vom Saufinher wollen wir nicht einmal frechen - nichts als eine Stechpalme; und nie konnte fie weniger ale jego Ber fcmad einem folden. Stadelbeedfrauche, einem folden Diftelebpf - ber fo fcon mar, ale tam' er eben aus Samittone Pinfel 3 --- abgewinnen. Allerdings - ich will es geradezu fagen - begegnete er aus innie ger Liebe gegen, feinen Stemian Lenetten , bie geben fo viel Schuld als Recht hatte, ein wenig zu kahl und gu. falt. Wir haffen nie eine Frau henglicher; als wenn fie unfeen Liebling mait, fo wie umgetehrt eine Frau bem Plagegeift ihrer Schofjungerin am meiften gram wird.

Der Anftritt, den ich sogleich zu geben habe, läßt mich am stärkften fühlen, welche Kluft zwischen dem Rosmanschreiber, der über das Verdrüßliche megsegen und alles sich und dem Gelden und den Lesern verzuckern kann, und zwischen dem bloßen Geschichtschwielber wie ich, der alles durchaus rein historisch, ambekummert um Verzuckern und um Versulzen, auftragen muß, immer bleiben wird. Wenn ich daher früher den folgenden

<sup>\*)</sup> Der fic burch gemalte Difteln, wie Swift burch andere, auszeichnetes

der kleine Geitenschlag auf Leidgeber weniger auf, nie ihre ungewöhnliche torperliche Zurustziehung von ihm; sie war nicht zu besvegen, seine Sanke augusalen, "und "gar ein Ruß von ihm, sagte Ke, ware ihr Tod." Mit allem peintichen Sindringen und Fragen über den Gennd holte er teine andere Antwort aus ihr heraus als die: "sie woll'es sagen, wenn er fort sei.", Aber dann war er selder leider auch fort und im Sarge, d. h. auf dem Wege nach Badug.

Auch diese ungewöhnliche Sartnäckigkeit eines ffarren Saubentopfes wurde von ihm noch ledlich extragen in einer Zeit, wo sich das eine Auge am Freunde warmte bas andere am Grabe fühlte.

Endlich tam noch etwas bagu und niemand ergablt es gewiß treuer als ich; baber man wir glauben follie, Es war Abends, ehe Leibgeber in feinen Gafthof (ich glaube gur Cidere) jurudging; als die tiefichmarge Salbs Scheibe eines Gewitters fich ftumm über ben gangen Ber ften ber Sonne molbte, und immer weiter beraber bog auf die bange Belt, ba war es, bag beibe Freunde über die herrlichkeit eines Gewitters, über bas Beilager bes himmels mit ber Erbe, bes Sochften mit bem Liefe ften, uber die himmelfahrt bes bimmele nach ber Erbe, wie Leibgeber fagte, fprachen, und daß Siebentes ber mertte, wie eigentlich nur die Phantufie bier bas Ber witter vorstelle oder ausbilde, und wie nur fie allein bas Sochke mit dem Niedrigsten verknurfe. 3ch wollte, a hatte dem Nathe von Campe und Kolbe gefolgt und ftait bes fremden Wortes Phantasie bas einheimische Einbile dungfraft gebraucht; denn die Puriffin und Sprachfer gerin Lenette fing an, juguboren, fobald er nur bas Bort ausgesprochen. Sie, die in der Bruft nichts hatte als

Eisersucht und im Kopfe nichts als die Fantnisie, hatte alles auf die batreuther Cantaisie bezogen, was nur der menschlichen Phantave von beiden Rannern nachgerühmt wurde, 3. B. wie sie (die merzzetsliche Fantnisie namlich, bachte Lenente) selig mache durch die Schonheit ihrer hohen Geschäpfe — wie nur im Bennsse threr Schonheit ten ein Auhsthnappel zu ertragen set — (freilich, weil wan an seine Retalie denke, dachte sie) — wie sie das sahle Leben wit ihren Blumen überklaide — (mit ein Paar seidnen Bergismeinwicht, sagte Lenete zu sich) — und wie sie (die marggrästiche Fantassie) nicht nur die Pillen des Lebens, auch die Russe, ja den Paris Appel der Schönheit selben versubere.

Himmel, welche Doppelfanigkeiten von allen Seten I Denm wie trefflich hatte. Siebenkas den Jerthum der Wers wechslung der Phantake mit Fantaisie widerlegen könsen, wenn er blos gezeigt hatte, daß von der dichterisschen menig in der merggräflichen zu sinden sei, und daß die Ratur schone romantische Thäler und Berge gedichtet, welche der französische Eschmack mit seinen rhetorisschen Blumens und Periodenbauten und Antithesen beshangen und ausstaffiert, und daß Leibzebers Wort von der Phantasie, die den Paris Apsel verstlibere, in einem andern Sinne auf Fantaisie passe, von deren Aepseln der Natur man erst das gallische Welhnachtstiber abzuschaben habe, eh' man sie anbeißt.

Raum war Leibgeber jum hause hinaus und nach seiner Gewohnheit unter das Gewitter hinein, das er gern im Freien genoß: so brach Lenettens Gewitter noch vor dem himmlischen aus. "Go hab' ichs doch mit meis "nen eignen Ohren vernommen, sing sie un, wie dieser "Atheist und Storenfried Dich in Bairruth in der Phane

"taffe vertuppelt; und bem foll eine Reau dne Sand ges "ben ober mit einem Ringer berühren?" - Gie ließ noch einige Donner nadrollen; aber es ift meine Pflicht gegen die arme burch vielertei Gemifth ju einem Gabre bottich umgefeste Rran, ihr wicht alle Aufbraufungen nachzugablen. Jugmifchen braufeten nun auch bie Gauern bes Mannes auf; benn feinen Begund vor ihm ju fcheiten - gleich viel, aus welchem Diffverftanbnig, : und et fragte gar nicht über baffelbe; ba teines fie entschuldigen fonnte - blieb ihm eine Sinde gegen ben heiligen Geift feiner Freundschaft: und bennette bemnach tuchtig gurud. Es tochmt als Enschulbigung bem Manne gu ftatten - freilich bor Frau auch - baf bie Gewitterluft Die feurigen Rohlen anf feinem Saupte noch mehr in Flammen blies, und daß er bentmach wie toll in ber Stubeauf und abfuhr, und geraben ben Borfat, netten por feinem Sterben alles nachzusehen, in Die Luft fprengte; bener er wollte und buefte nicht leiben, bag bem letten Freunde feines Lebens und Sterbens von der Erbin seines Mamens unrocht begegnet wurde in Worten Bon ben vulfanischen Ausbruchen bes oder Werfen. Advofaten, die ich ihm zu Liebe aleichfalls alle verschweige, geb' ich einen Begriff, wenn ich berichte, bag er, mit dem Gewitter jest um die Wette bonnernd, andrief: "einem folden Manne!" - und eine Ohrfeige mit ben Morten : "Du bift auch ein Beibertopf" einem Saubentopf ertheilte, der ichon einen fuhnen hut mit Federn aufhatte.. -- Da ber Ropf Lenettens Favoritfultanin uns ter den andern Ropfen war, buid oft von ihr geftreichelt wurde : : forman'nach einem folden Schlage:billig nichts weiter zu erwarten; als ein fo heftiges Auftoben, als war er ihr felber wiberfahren (wie Siebentas gleicher

Beife far feinen Freund anfgebraufet); aber es fam nichts als ein milbes volles Weinen. "D Gott, borft Du bas febreckliche Gewitter nicht?" fagte fie blos. "Donner bin, Donner ber! (verfeste Siebentas, mel. der - einmal über feinen bieberigen philosophischen Ruhegipfel binaus gerolle, - nun nach geiftigen und physischen Rallacfeben bie Gewalt bes Sturges machfen lief bis jum Betfinten) - Das Better follte nur allen Ruhfchnappelfchen Gefindel heute' auf den Ropf fahren, bas meinen Beinrich anfchmargt." - Da bas Gewitter noch beftiger wurde, fprach fie noch fanfter und fagte: "Befus, welcher Schlag! - Gei boch buffertig! Wenn "er Dich nun in Deinen Gunden trafe!" - "Dein Beinrich geht braugen, fagt' erg o wenn ihn ber Blis nur jest erichluge, und mich gleich mit burch Ginen Stral: fo mar' ich alles elenden Sterbens entubrigt; und wir blieben bei einander!" ---

So tropig und Leben und Religion verachtend hatte die Frau ihn noch nie gefehen, und fie mußte daher jede Minute gewärtig fein, daß der Blig in das Merbigeriche Saus herabschieße und ihn und fie erlege, um ein Exempel zu geben.

Jego deckte ein so heller Blis den ganzen himmel auf, und ein so brechender Donner fuhr ihm nach, daß sie ihm die hand hinreichte und sagte: "ich will gern "alles thun, was Du begehrst — sei nur um Gotteswils "willen wieder gottesfürchtig — ich will ja herrn Leibs "geber auch die hand geben und den Ruß, er mag sie "abgewaschen haben oder nicht, wenn ihn der hund abs "geleckt — und ich will nicht hinhoren, wenn ihr auch "noch so start die versilbernde und blühende Phantasie der "Baireuther herausstreicht." —

... Simmel! wie tief ibm ber Bits jest in zwei Irre gange Lanettene hinein leuchtete und ihm ihre unschuldige Bermechelung ber Phantafie mit Fanteisie, wovon ich fcon gesprochen, feben ließ und dann feine eigne Bers mechelung ihres Efele mit ihrem Saffe, namlich fo: Da ihr weibliches Reinlichhalten und ihr Duben fich leichter ben Ragen anschloß als ben bunden, melde beides und die Ragen felber nicht achten: fo war ihr Leibgebers Sant, wenn gerabe bee Sanfinders Bunge darauf gemefen .. eine Efau's Sand, voll Chiragra und ein Daumenschranben fur die ihrige - der Efel litt fein Berühren - und Beinrichs Mund vollends mar, und more ber bund vor gebn Lagen baran mit feinem gefprun: gon, das größte Schreckbild, welches nur der Abichen für ihre Lippen hinstellen konnte; - fogar die Zeit galt ihr für teine Lippenpomade \*).

Aber diesemal brachten die entdecken Irrthumer nicht Frieden wie fonft, fondern das erneuerte Gebot der Trennung. Zwar traten ihm Thranen in die Augen und er reichte ihr die hand und fagte: "vergib zum less

<sup>\*)</sup> Nichts ist unvernünstiger, unbezwinglicher und unerklatlicher als der Ekel, dieser widerstnnige Bund des Willens
mit der Magenhaut. Sicero sagt: der Schambaste bringt
nicht gern den Ramen der Schambastigkeit — dieses transzendenten Ekels — auf die Junge, und so geht der Eke
mit dem Ekel um, besonders da körperliche und moralische
Reinheit Nachdarinnen sind, wie der reinliche und keusche
Swist an sich zeigt. Sogar der körperliche Ekel, desse
Swist an sich zeigt. Sogar der körperliche Ekel, desse
estigt in kander als physischer ist, nimmt
mehr das sittliche Gesühl in Anspruch als man denkt. Sehe
mit einem Magen, der Unverdautes oder Brechwein bei sich
bat, über die Gasse: so wirst du an zwanzig Derzen und
Gesichtern, und, wenn du nach Hause kommen, an noch
mehren Büchern, ein innigeres sittliches und afthetisches
Mißsallen empsinden als sonst.

"ter heim;" aber er konnte keinen Rus der Bersch; "ter heim;" aber er konnte keinen Rus der Bersch; nung anvieten oder annehmen. Unwiderrustich sprach sein neuesten Abfall von den wärmsten Entschlüssen der Duldung die Weite ihrer innern Trennung aus. Was, hilk Einsehen der Irrungen bei dem Besteden ihrer Quels len? Was half es, dem Reere ein Paar Flusse abschweiz den, swam ihm die Wolken und die Wogen bleiben? Die Realimurie gegen den haubenkopf schmerzte in seiner Brusk am meisten nach; er wurde sur ihn ein Gorgonen; kopf, der immer drobte und rächte.

Er fucte nun seinen Freund wie mit neuer Liebe - weil er für ibn geduldet - fo mit neuem Gifer auf, um ben Sterbeplan mit ibm abzureben. "In welcher ngefährlichen Rrantheit - fing heinrich die medizinische "Berathichlagung an - gedenfft Du am liebsten Deis "nen Beift aufzugeben? Bir baben die besten todtliche nten Bufalle vor une. Berlangft Du eine Luftrobren: "entgundung - ober eine Darmentzundung - oder ein "entzundetes Bapfchen - ober ift Dir mehr mit hirnwuth agedient ober mit Stefffatarrb - ober ift Dir Braune. "Rolif und der Teufel und feine Großmutter lieber? Auch "baben wir die nothigsten Diasmen und ansteckenden "Materien bei ber Sand, die wir brauchen - und wenn "wir ben August, ben Erntemonat ber Schnitter und "Aerzte als Giftpulver dazu mifchen: fo überfteheft Du "es nicht." — Er verfeste: "Du haft wie der Meifters "Beteler. \*) alle Schaden feil, Blindheit, und Lahmung,

<sup>\*\*)</sup> Gin Bettler in England, ber eine Bube voll Kruden, Augenpflafter, falicher Beine zc. besigt, die jeber haben muß, der lahm, blind, hintend fein will. Britt. Annal. 1. B.

"und alles. 3ch fur meine Person bin ein Rreund von .. dem Schlagfing, Diefem volti subito, diefer Ertrapef und Jagdtaufe des Todes - ich habe aller projese "fualifchen Beitlauftigkeiten fatt." - Leibaeber merkte an : "der ift mol das Summariissimum des Todes - in-"mifchen muffen wir, nach ben beften Pathologieen, bit "ich tenne, uns ju einem breifachen Schlagfluß entschlie Wir tonnen uns hier nicht nach ber Datur, fon "bern nach bem medizinischen Grundgeses richten, baß "ber Tod allezeit einen Terziawechsel vorausschick, "ehe sie einen bort afzeptieren und honorieren, ober "einen dreimaligen Sammerichlag bes Berfteigerns. "weiß, die Mergte laffen nicht mit fich reben : nimm ben "breifachen Schlag!" - Aber Giebentas fagte tomifch heftig : "beim henter I wenn mich ber Schlagfing zweis .. mal recht trifft : was tann ein Arst mehr fordern? -"Dur fann ich vor drei oder vier Sagen nicht ertranten, "ich muß auf einen wohlfeilern Garg , Baumeister wat, Die Sarg , Baute haufieret befanntlich unter ben Tischlern berum, wie ein Reihefchant. Man muß nun einem folden Schiffzimmermann ber letten Arche gahlen, mas er fordert, weil der Nachlag eines Berftorbe nen der Leichen , Regie, den Afzisoffizianten des Tobes, wie der Pallaft eines verftorbnen Doge und Pabftes, jum Plundern fets muß Preis gegeben werden.

"Diese Galgenfrist — versetzte Leibgeber — fann noch einen andern Nugen haben. Sieh, hier habe ich mir eine alte Hauspostille um halbes Sundengeld erhandelt, weil niegends so eindringliche Leichenpredigten gehalten als in diesem Werke und zwar in dessen holzernem Deckel, worin ein lebendiger Prediger wie in einer Kanzel eingepfarrt sigt." — Es saß nämlich im Deckel der

Rafer, ben man bie Tobtenuhr, auch ben Bolgboren; Tropfopf, nennt, weil er angeruhrt ben Schein eines Scheintodten unter allen Martern fortfest, und weil feine Schlage, die nur ein Thurflopfen fur das geliebte Beibchen find, fur Anflopfen des mahren Lodes genome men werden; baber fonft ein Sausgerath, worin er folug, als bedeutendes Rauf : und Erbftuck gegolten. -Leibgeber ergählte ihm weiter: da ihm nichts in der Welt fo verhaft, fei als ein Menfch ber aus Tobesfurcht Gott und ben Teufel burch fchnelle Betehrung ju überliften suche: fo ftede er gern bei folden bollenscheuen Guns bern die Postille auf einige Tage unvermerft unter die Dibbein, um fie burch die Leichenpredigten recht ju quas len , Die der Rafer voraushalte, ob er gleich dabei feinerfeits, fo gut wie mancher Pfarrer gerade nur an Weltliches "Ronnt' ich aber nicht füglich die Postille mit "bem Leichenprediger fo unter Deine Bucher fchieben, "daß Deine Frau ihn borte und dann an bas Sterben "dachte, namlich an Deines, und fich immer mehr baran "gemohnte?"

"Nein, nein, rief Hirmian, sie soll mir. nicht so "viel voraus leiden, sie hat genug voraus gelitten." — "Meinetwegen, versetzte Heinrich, denn sonft reimte sich "mein Kafer wol mit Dir, da der Troptopf oder ptinus "portinax sich eben so gut todt zu stellen weiß als Du "wirst."

Uebrigens freuete er fich, bag alles fo icon in einan, ber hafle, und daß er gerade vor einem Jahre auf die Glasperucke Blaifens gestiegen und oben injuriert oder geschimpft, ohne sich selber ben geringsten Schaden guthun. Injurien namlich verjähren in einem Jahre, es mußten denn kritische fein, deren Regiment nicht langer

"hatte, weil er außer den Fraeliten auch an den Kleibers "motten und Schnecken ein Beispiel fahe, die sich nicht "nach der Decke, sondern nach denen sich die Decke strer "chet, ein solcher Chef wurde, weil die Regimenter dann "fast in einem Zustand wie die alten Athleten sochten, "des Henfers darüber werden, und die Regimenter des "Teufels."

Diesen unschuldigen Sermon, der nur Stiefels erege tischen Wahnsinn beschießen sollte, glaubte Lenette auf ihr ren Rleiderschrank gerichtet. Diese Deutsche war wie der Deutsche, der hinter jeder Rakete und Pulverschlange der Laune einen hesondern satirischen Kernschuß; sucht. Siebenkas dat ihn daher, seiner armen Frau, auf deren Derz jest ohnehin so viele scharf gezähnte Schmerzen absgeschleudert wurden, die unvermeidliche, unüberwindliche Unwissenheit ihrer Eregese nachzuschen, oder lieber gar zu ersparen.

Es ging endlich ein Ruhschnappler Baber mit Tod ab, der dem theuern Tischler unter den Hobel fiel. "Run "hab' ich (sagte Firmian lateinisch) mit dem Schlagfuß "keine Minute zu passen; wer steht mir dafür, daß mit "kein Wensch vorstirbt, und den wolfeilen Tischler wege "fångt?" — Daher wurde auf den nächsten Abend das Erkranken anberaumt.

<sup>110</sup> 1110 1110 1110

## 🐃 Bwanzigstes Kapitel.

Der Schlagfluß — ber Obersanitatrath — ber Banbschreiber bas Testament — ber Rittersprung — ber Fruhprebiger Reuel — ber zweite Schlagfluß.

Abends rif heinrich den Vorhang des Trauerspiels voll luftiger Todtengraberfgenen auf, und Firmian lag mit dem ichlagflußigen Ropfe auf dem Bette, ftumm, und an ber gangen rechten Seite gelahmt. Der Pagient fonnte fich uber feine Berftellung, und über bie Qualen, womit fie Lenetten burchichnitt, nicht anbere beruhigen, als durch den innern Schwur, ihr als Baduger Inspettor Die jahrliche Salfte feiner Ginnahmen namenlos ju fenden, und durch die Borftellung; daß fie burch feinen Sod gus gleich Freude und Freiheit, und ihren Liebhaber gewinne. Das Miethperfonale ichloß einen Rreis um ben Schlage flufigen; aber Leibgeber trieb alles aus ber Rammer, und fagte: ber Leibende braucht Rube. Es that ibm ordentlich wohl, daß er in einem fort scherzhaft lugen Er verfah das Reichserbthurhuteramt, und schlug vor dem Doktor, ben man verordnen wollte, die Thur ins Schloß: "ich will bem Rranten (fagt' er) we-"nig verschreiben, aber das Benige gibt ihm boch einft-"weilen die Sprache. Die verdammten Todesfluffe von "Mixturen, B. Schulrath (benn biefer murbe Sogleich "bergeholt) find wie die Fluffe, die jedes Jahr einen Tode "ten haben wollen." Er rezeptierte ein bloges Temper rier Dulver: Recipe, fcrieb er laut:

R. Conch. citratae Sirup. 1.Nitri crystallisati gr. X.D. S. Temperierpulver.

"Bor allen Dingen, sest' er gebietend hinzn, muß man "die Fuße des Pazienten in laues Wasser stellen."

Das ganze Saus wußte, es helfe alles nichts, da fein Tob durch das Mehlgesicht nur gar zu gewiß verstündigt worden, und Fecht hatte eine mitleidige Freude, daß er nicht fehlgeschossen.

Der schwache Mann brachte das Temperierpulver kanm hinunter, so war er schon im Stande, jum Erstaunen der ganzen Todes Asseluranzkammer in der Stube, wieder vers nehmlich (aber nicht start) zu sprechen. Der Jaus Behme wars fast nicht recht. Der gute Heinrich hatte aber wieder einen Borwand, seine frohe Miene zu erneuern. Er trostete die Advokatin mit den Sprüchen: der Schmerz sei hienies den nichts mehr, als ein höheres Hänseln, oder die Ohrsseige, oder der Schwertschlag, womit man zu einem Ritter befördere.

Der Kranke hatte aufs Pulver eine recht leidliche Nacht; und er selber schopfte wieder Hoffnung. Heinrich gab es nicht zu, daß die gute Lenette mit den Augen voll Thränen und voll Schlass die Nachtwächterin seines Bettes wurde; er wolle Nachts dem Pazienten beispringen, sollt es gefährlich werden, sagt er. Das lette war aber nicht möglich, da beide erst eben in dieser Nacht den Bertrag mit einander machten — und zwar lateis nisch, wie einen fürstlichen, — daß morgen Abend der Tod, oder der fünste Att dieser Einschiebtragddie, die in der Tragddie des Lebens selber nur ein Austritt ist, sich ereigenen sollte. "Es ist morgen (sagte Firmian) schon zu "lange — meine Lenette kummert mich unaussprechlich.

"Ach, ich habe, wie David, das elende Auslesen uns "ter Theurung, Rrieg und Peft, und feine Bahl als "feine. - Du, lieber Bruder, Du bift mein Rain. jund richteft mich bin, und glaubst auch so wenig wie "er von der Belt, in die Du mich schickft \*). "lich, eh' Du mir bas Temperierpulver vorgeschrieben. "das mich zu reden nothigte, munfcht' ich in meiner ftums "men Dufterheit, aus Gpag murbe Ernft. "muß ich hindurch, burche Thor unter ber Erde, bas in "die umbauete Restung der Bufunft führt, wo man sicher "ift. D, auter Beinrich, bas Sterben ichmerget "nicht, aber bas Scheiben, bas von werthen Seelen "mein' ich." - Beinrich verfette: "gegen biefen letten "Bajonetstich bes Lebens halt uns die Matur ein breites "Achilles : Schild vor; man wird auf dem Lodtenbette "fruber moralisch : als physisch : kalt, eine sonderbare hof-"mannifche Gleichgultigfeit gegen alle, von benen wir "zu icheiden haben, friecht froftig durch die fterbenden "Merven. Bernunftige Buschauer fagen nachher: febt, "fo verzichtend und vertrauend ftirbt nur ein Chrift! -.- Laff es, guter Firmian , die Paar ichlimmen , beis "Ben Minuten, die Du bis morgen auszuhalten haft, find "ein hubsches marmes Achner Bad fur den franken Geift, "bas freilich verdammt nach faulen Giern riecht; nach eis "niger Beit aber, wenn bas Bab erfaltet ift, riecht es wie "das Achner nach nichts."

Am Morgen pries ihn Beinrich fo: "wie der juns

<sup>\*)</sup> Die Rabbinen behaupten nämlich, Kain habe seinen Brusber erschlagen, weil dieser ihn widerlegen wollte, da er (Kain,) die Unsterblichkeit der Seele zc. bestritt. Also der erste Word war ein Autodasse, und der erste Krieg ein Resligionkrieg.

"gere Rato in der Macht vor feinem Tode rubig folief .- bie Geschichte tonnte ibn schnarchen boren - fo "Scheinest Du heute Nacht ein erneuertes Beispiel dieset "Seelengroße in fo entfrafteten Beiten gegeben ju haben : "mar' ich Dein Plutarch, ich gebachte bes Umftandes." - "Aber ernflich - verfest' er - ich munichte mol, daß "ein gescheidter Mann, ein literarischer Siftorienmaler "Beft, meinen fonderbaren Primatod nach vielen Jahr "ren, wenn ber Tod icon ben Gefundamechfel gefchicht, "einer guten Beschreibung murbigte fur die Dreffe." . . Derfelben hat ihn nun, wie es icheint, ein biographis fcher West gewurdigt; aber man laffe mich es frei heraus. fagen, daß ich mit unglaublicher Freude diefe Bett , Rede und diefen Bunfch, ben ich fo ganglich erfulle, unter ben Dotumenten angetroffen habe. - Leibgeber fagte bar, auf: "die Jesuiten in Lowen ebierten einmal ein fcmas "les Buch, worin das ichrectliche Ende Luthers gut, aber "lateinisch, beschrieben mar. Der alte Luther ermischte "bas Wert, und vertierte es wie die Bibel, und fugte "blos hinten bei : 3ch D. M. Luther babe biefe Rachricht "selbst gelesen und verdolmetscht. - Das wurd' ich an "Deiner Stelle, wenn ich meinen Tod ins Englische "überfette, auch barunter fcreiben." - Schreib' es immer darunter, lieber Giebentas, da Du noch lebft; aber überfete mich nur!

Der Morgen gibt sonst seine Erfrischungen unter dem menschlichen Lagerforn herum, es sei, daß einer auf dem harten Krankenbette oder auf der weichern Matraße liege, — und richtet mit dem Morgenwind gebuckte Blus mens und Menschenhaupter auf; aber unser Kranket blieb liegen. Es seste ihm bedenklich zu, und er konnte nicht verhehlen, daß es mit ihm zuruckgehe — wenigs

kens wollt' er auf allen Fall sein haus bestellen. Dieses erste Biertel, das die Todtenglocke jur Sterbestunde schlug, brudte einen schweren scharsen Glockenhammer in Lernettens herz hinein, aus dem der warme Strom ber alten Liebe in bittern Jahren brach. Firmian konnte dieses trostiose Weinen nicht ansehen; er streckte verlangend die Arme aus, und die Gepeinigte legte sich sanst und gehore sam zwischen sie an seine Brust, und nun vereinigte die heißeste Liebe ihre doppetten Thranen, ihre Seuszer und ihre herzen, und sie ruhten, obwol an lauter Wunden, glücklich an einander, in so geringer Entsernung vom Gränzhügel der Trennung.

Er that es daher ber Armen ju Liebe, und befferte fich zusehends; auch war biefe Herftellung vonnothen, um die gute laune ju erflaren, womit er feinen letten Billen beforgte. Leibgeber gab feine Freude zu erkennen, daß ber Pazient wieber im Stande mar, auf der Sere viette des Decibettes ju fpeifen, und eine tiefe Rrantens fuppen , Schuffel, wie einen Beiher, vollig abzuziehen. "Die luftige Laune - fagte Leibgeber jum Pelgftiefel -"die fich beim Rranten wieder einstellet, gibt mir große "Boffnungen : Die Suppe aber friffet er offenbar nur ber "Frau ju Liebe binein." - Miemanb log fo geen und fo oft aus Satire und humor, als Leibgeber; und nies mand feindete ernfte Unredlichfeit und Berichlagenheit undulbfamer an, als er; er fonnte 1000 Scherglugen, und feine 2 Nothlugen vorbringen; bei jenen fanden ihm alle taufchende Mienen und Bendungen gu Gebote, bei diefen feine.

Wormittags murben det Schulrath und der Sansherr Merbiger ans Bette vorgefordert: "meine herren, fing "ber Krante an, ich gebente Nachmittags meinen letten

"Billen zu haben, und auf dem Richtplas der Ratur "brei Dinge zu fagen, welche ich will, wie mans in "Athen durfte \*); aber ich will jeto schon ein Sestament "erdffnen, eh' ich das zweite mache, oder vielmehr das "Robizill bes erften. Deine fammtlichen Schraibereien "foll mein Freund Leibgeber einpacten und behalten, fo-"bald ich felber eingepacket bin ins lette Couvert mit "Abreffe. - Rerner will und verordne ich , daß man fich "nicht meigere - ba ich die banischen Ronige, die alten "bfterreichischen Bergoge und die pornehmen Spanier vor "mir habe, wovon fich die erften in ihrer Ruftung, die "meiten in Lowenfellen, Die britten in elenden Rapugis "nerbalgen beifegen laffen - man foll fich nicht weigern, "fag' ich, mich ins Beet ber andern Belt mit ber alten "Bulfe und Schote ju fteden, worln ich in ber erften "grunte; furg, fo wie ich bier bin und testiere. — Diefe "Berordnung nothigt mich, die britte ju machen, bag "man die Todtenfrau bezahle, aber sogleich fortweise, "weil ich in meinem gangen Leben zwei Beibern auffale "lend gram geblicben, ber einen, bie uns herein : und "ber andern, die uns hinausspulet, obwol in einem "großern Badezuber abscheuert, als jene: der Bebamme "und ber Lodtenfrau; fie foll mit feinem Finger an mich "tippen, und überhaupt gar niemand, als mein Sein-"rich da." — Gein Groll gegen diese Dienerschaft bes Lebens und des Todes fann, wie ich vermuthe, aus dems felben : Anlag fliegen , wie ber meinige: namlich aus bem herrifchen und frortelfüchtigen Regiment, womit une diese beiden Pflanzerinnen und Konviktoristinnen der

<sup>\*)</sup> Drei folde Dinge durfte in Athen jeber Berurtheilte offents lich sagen, nach Casaubon in seiner XVI. Exerc. gegen Baron. Annal., ders wieder aus bem Suidas haben will.

Wiege und bet Bahre, gerade in ben zwei entwaffneten Stunden ber hochken Freude und ber hochken Trauer teltern und proffen.

"Beiter will ich, bag Beinrich mir mein Geficht, "fo bald es die Beichen meines Abschiedes gegeben, mit "unferer langhalfigen Daste, die ich oben aus bem alten "Raften beruntergetragen, auf immer bedachen und be-"maffnen foll. Auch will ich, wenn ich aus allen Muren "meiner Bergangenheit gebe, und nichts binter mir bore, "als raufchende Grummethugel, wenigstens an meine "Bruft noch den feidnen Strauß meiner Frau, als Spiels "marte der verlornen Freuden, baben. Mit einer fole "den Schein' Infignie geht man am ichieflichften aus "bem Leben, das uns fo viele Pappendecelpafteten voll "Windfulle vorfest. — Endlich foll man nicht, wenn "ich fortgebe, binter mir, wie hinter einem, ber aus "Rarlebad abreifet, vom Thurm nachflingen, wie man "uns fieche, fluchtige Brunnengufte bes Lebens eben fo "wie Karlsbader mit Mufizieren auf den Thurmen em-"pfångt, zumal ba die Rirchendienerschaft nicht fo billig "ift, wie der Rarlsbader Thurmer, der fur Un , und "Nachblasen nur auf 3 Ropfstucke auffieht." - - Er ließ fich nun Lenettens Schattenrif ins Bette reichen, und fagte fammelnd: "meinen guten Beinrich, und ben "Berrn Sausberen erfuch' ich , nur auf eine Minute abs "zutreten, und mich mit bem S. Schulrathe und meiner "Fran allein zu laffen."

Da es geschehen war: so blickte er lange stumm und warm ben kleinen, theuern Schatten an; sein Auge trat von Schmerzen burchbrochen über, wie ein zegriffenes Ufer; er reichte ben Schattenrif bem Rathe zu, stockte überwältigt, und sagte endlich: "Ihnen, getreuer Freund;

"Ihnen allein tann ich biefes geliebte Bubnif geben. "Sie find ihr Freund, und mein Freund - D Gott, "tein Mensch auf ber gangen weiten. Erbe nimmt fich "meiner guten Lenette an, wenn fie von Shuen verlaffen "wird - Beine nur nicht fo bitterlich, Gute, er forgt "für Dich - O mein theuerfter Freund, bicfes halftofe, "Schuldlose Berg wird brechen in ber einsamen Trauer, "wenn Sie es nicht befdirmen und berühigen! o verlafe "fen Gie es nicht, wie ich!" - Der Rath fchrour bei bem Allmachtigen, er verlaffe fie nie, und nahm Lenet: tens Sand, und bruckte fie, ohne die Weinende anjuser ben, und hing mit tropfenden Augen gebuckt auf das Ungesicht seines verstummenden Reundes herein — abor les nette brangte ibn meg von der Bruft ihres Gatten, und machte ihre Sand frei, und fank auf die Lippen nieder, bie ihr Berg fo febr erschuttert batten - und Firmian fcolog fie mit dem linken Urm and erquicte Berg, und fredte überdedt den rechten nach feinem Freunde aus und nun hielt er an die gebruckte Bruft bie zwet nachften himmel der Erde geknupft, Die Freundschaft und Die Liebe.

— Und das ifts eben, was mich an euch bethörten und uneinigen Sterblichen ewig troffet und freuet, daß ihr euch alle herzlich liebet, wenn ihr euch nur in reiner menschlicher Gestalt erblicht, ohne Binden und Nebel — baß wir alle nur erblinden, wenn wir fürchten, daß wir erkalten, und daß unser Herz, sobald der Tod uns sere Geschwister über das Gewölte unserer Jrrthumer hins ausgehoben, selig und liebend zersließet, wenn es sie im durchsichtigen Aether, ohne die Entstellung der hiesigen Hohlspiegel und Nebel, als schone Menschen schweben sieber, und seuszen muß: ach in dieser Gestalt hatt' ich euch

me nach den Menschen aus, die der Dichter in seinem Wolkenhimmel wie Genien unsern tiesen Augenzeigt, und die doch, wenn er sie auf unsere Brust heruntersinten lass sen könnte, in wenig Tagen auf dem schmuzigen Boden unserer Bedürfnisse und Jrrthumer ihre schone Bertidzung verloren; wie man das kristallene Getscherwasser, das, ohne zu erkälten, erfrischet, schwebend, wenn es vom Sis: Demante tropst, aussangen muß, weil es sich mit Luft verunreinigt, sobald es die Erde berührt \*). —

Der Schulrath ging fort - aber blos jum Doftor. Diefer vornehme Generalissimus des Freund Sains der den Titel Oberfanitatrath nicht umfonft führte, fons bern für Geld — war gang geneigt, den Kranten zu ber fuchen, erftlich weil ber Schulrath ein Mann von Une feben und Berindgen mar, und zweitens, weil Siebentas als ein Ronviktorift ber leichenlotterie, beren korrespondies rendes Mitglied und frère servant auch ber Dottor mar, nicht fterben burfte; benn biefe Leichenkaffe mar nur eine Reichsoperazionkaffe voll Rothpfennige für Sonoraziores. Leibgeber erfchrat tobtlich vor dem in Schlachtordnung ans ruckenden Obergefundheitrathe; er mußte beforgen, burch ben Doftor fonnt' es wirflich schlimmer werden, so baß Siebentas ben Ruhm Moliere's nachließe, der auf bem Theater am Spiele des eingebildeten Rranten verftarb. Er fand gwifchen Mergten und Pagienten bas Berhaltniß fo unbestimmt, als es noch bas zwischen Spechten ober und Baumen ift, indem noch barüber Bortenfafern gestritten wird, ob bie Baume vom Boren und Gierlegen

<sup>\*)</sup> Rad De Buc, f. ben 3. 28. ber fleinen Reifen für Reis fe-Dilettanten.

bieser Hiere verselben, ober ob umgetehret diese Spiece gestogen kommen, weil die Borke schon wurmstichig, und der Stamm schon abgestorben ist. Ich glaube, in hins sicht der Käfer und Spechte — auch der Nerzte — sie sind beides abwechselnd, Ursache und Wirkung, und das Dassein keines Thieres kann eine Zerstdrung voraussehen, weil sonst bei der Bildung der Erde auch ein krepierter Gaul für die Schmeißsliegen, und ein großer Ziegentäse für die Käsemilben hätte geschaffen werden mulfen.

Der Obersanitatrath Delhafen ging mit gorniger Unhöflichfeit gegen bie Gefunden, gerade auf den Rrans fen los, machte fich fogleich über ben Gefundenzeiger bes Lebens, uber bie medizinische Bunfchelruthe ber, über ben Puls: Leibgeber fette ben Pflug bes fatirifchen Grimms in fein Geficht, und jog frumme Furchen, und wuhlte Tiefader. "Ich finde, fagte der Beilfunftler, "eine mahre Rerven : Apoplerie von Ueberladung - man "hatte den Arst eherrufen follen - der volle harte Puls, "Schlag verfundigt Wiederholung bes Schlags — Ein "Brechpulver, bas ich hiegegen verordne, wird vom ber "sten Erfolge fein." Und hier jog fer kleine Brech, billet - doux, wie Bonbons eingewickelt, beraus. Er hatte die Bomitive im Gelbstverlage, und trieb diefen unfculbigen Land : Sandel haufierend als Schnurrjube. Es gab menige Rranfheiten, wobei er nicht fein Brech: mittel als Gnadenmittel, Bagenwinde, Dumpenftiefel und Fegefeuer ansegen tonnte; besonders arbeitete er fleis Big mit diesem Brech und Arbeitzeug bei Schlagfluffen, Bruftentzundungen, Migrainen und Gallenfiebern er raume, fagt' er, juvorberft in ben erften Wegen auf, und darüber raumte er den Inhaber der erften Bege fels ber mit auf, der nachher leicht den letten Weg alles Fleis

sches einschlug. Leibzeber knätete sein tolles Gesicht um und sagte: "herr Rollege und Protomedikus Delhasen, "wir können ganz gut ein coneilium oder consilium, "oder collagium wedieum hier halten. Es will mir "vonkommen, als sei mein Temperierpulver rathsam ges "wessen, da es apoplectico gestern wieder zur Sprache "venholsen." — Der Protomedikus hielt ihn für einen Polipsuschen, und sagte zum Pelzstiefel, ohne seinen Kolslegen nur anzusehen: "lassen Sie saues Wasser bringen, "ich will ihm es eingeben." — Leibzeber suhr zornig auf: "wollen wirs mit einander einnehmen, da unsere zwei "Gallenblasen sich erzießen — der Pazient darf nicht, "soll nicht, kann nicht." — "Sind Sie ausübender "Arzt, mein Herr?" sagte der Obersanitätrath verachtzend stolz.

Bubelbottor, fagt' er, bin ich, und gwar feitdem "ich tein Marr mehr bin. Es muß Ihnen aus Saller "erinnerlich fein, daß einmal ein Darr behauptete, er "fei gefopft, bis man ibn durch einen but aus Blei ber-"ftellte; ein Ropf mit Blei überdachet und infuliert fuhlet ,,fich fo deutlich, als einer der damit ausgegoffen ift. - B. "Rollege, ich mar fast berfelbe Thor; ich hatte eine Gehirns "entzundung, und erfuhr ju fpat, daß man fie icon ges "beilet und gelofchet babe. Rurg, ich bildete mir ein, "mein Saupt habe fich abgeblattert, wie die murben Sus "Be gleich Rrebeicheeren abspringen, wenn man gu viel "Mutterforn genoffen. Ram ber Balbier und marf feis "nen purpurnen Arbeitheutel und Rocher ab: fo fagte "ich: "mein lieber S. Obermeifter Sport, Fliegen, "Schildfroten, Rattern lebten gwar, wie ich, noch fort, "wenn der Ropf herunter mar; aber ju rafieren war an "ibnen wenig - Er ift ein vernunftiger Mann, und ficht,

"baf ich fo wenig gefthoren werden kann, als bet Lorfo "in Rom - wo gebacht' Er mich einzufeifen, D. Goot!?" .... Raum war er binaus, fo tam ber Deradenmacher "bereint "Gin andermal, herr Peifer, fagt' ich -"wenn Sie nicht die Luft um mich, ober die Bruftbaare "in Loden Schlagen wollen: fo fteden Ste uur Ihre Ram. "me wieder in die Bestentasche. 36 lebe feit Dachmit. "ternacht ohne Fries und Rarnies, und ftebe wie ber bas "bolonische Thurm ohne Ruppel da - Bollen Sie aber "draufen in ber Debenftube meinen Ropf fuchen, und "bem caput mortuum einen Bopf und ein Loupde mas "chen: fo nehm' iche an, und will ben Ropf als eine "Bopfperucke auffegen." - Bum Gluck tam ber Rettor "magnifitus, ein Argt, und fah melnen Gram, wie ich "die Bande gufammenfdlug und ausrief: "mo find meine "vier Gehirnkammern, und mein corpus callosum, und "meine anus cerebri, und mein eifdrmiges Bentrum, mo "nach Glafer die Einbildungfraft fist? Bie "applizieret ein Radipfparliament fich Brillen und "Borrohre? Die Urfachen find gang befannt. Alt ce fo "weit mit dem beften eingebaufigen Ropf in der Belt ge-"fommen, daß er feinen hat, ber fein Samengehaufe må-..re?" - Der Rettor magnifitus ließ aber einen alten, "engen Doftorbut aus ben Univerfitatichranten berbolen. "und paffete mir folden mit einem leichten Schlage auf, "und fagte: Die Rafultat feget ihren Doftorhut nirgends "bin, ale auf Ropf - auf einem Nichte konnt' er gat "nicht haften." - Und burch ben But muchs meiner "Phantafie, wie gefopften Schneden, ein neuer Ropf Seit ich nun furiert bin , furier' ich andere."

Der Obersanitatrath drehte einen Bafuistenaugapfel von ihm meg, und ließ fich aufgebracht an feinem Stoch

band wie einen Warenballen die Treppe hinap, ohne das aufgebrochne Bomitiv (eine Komitiv für die andere Welt) ju sich zu steden, das nun dem Pazienten aus seinem eigenen Beutel zu bezahlen bleibt.

Der gute heinrich hatte aber in einen neuen Rrieg gegen Stiefeln und Lenetten zu ziehen; bis sich Firmian mit der Bersicherung, als Bermittler, darein schlug, er hatte ohnehin das Brechpulver weggewiesen, da sich das mit — ach, er meint' es bildlich — eine alte Bruftrant, beit und einige gordische Lungenknoten, die Knoten seines Erdenschauspiels schlecht vertrugen.

Inzwischen war boch nicht zu verhehlen - er mochte fich verstellen, wie er wollte - bag es mit ihm schlechter und schlechter werde; jeden Augenblick ftand der Rikoschets fouß bes Schlages bevor. "Es ift Beit, fagte Firmian, "daß ich teftiere: - ich fehne mich nach dem Landschreiber." Diefer Schreiber fest befanntlich, nach bem Ruhichnaps pelischen Dorf , und Stadtrechte, alle lette Willenverfus gungen auf. - Endlich trat er berein, ber landichreiber Borftel, eine welfe, eingedorrte Schnede, mit einem. runden, icheuen, bordenden Knopfplatten . Angeficht voll hunger, Angft und Aufmerksamfeit. Das Fleisch, dachs ten viele, fei nur, wie bie neue ichwedische Steinpappe, über die Knochen aufgeschmiert. "Bas folle (begann "Borftel) Denenfelben beute niederschreiben?" "Mein zierliches Rodizill — sagte Siebenkas — laffen "Sie aber vorher eine und die andere verfangliche Frage, "wie man vor Testatoren pfleget, an mich ergeben, um "unter ber Sand auszuholen, ob ich meinen Berftand "noch habe. " - Diefer fragte: fur wen nehmen Gelbige "mich?" - Fur ben B. Landichreiber Borftel," antwor, "tete Pagient. — Das ift, (verfeste Borftel) nicht nur

"recht richtig, sonbern ce legt auch an ben Lag, baß Sie "wenig ober nicht phantafieren — und es mag benn ohne "Beiteres zum legten | Rodizillarischen Willen geschritten "werden."

## Letter Wille des Armenadvokaten Siebenkas.

"Endesunterschriebener, der mit andern Augustäpfeln jeso gelbt und abfället, will, so nahe am Tode, der die fors perliche Leibeigenschaft des Geistes aufhebt, noch einige frohe Rude und Seitenpas und Großvatertanze machen, drei Minuten vor dem Basler Todtentanz."

Der Landschreiber hielt innen, und fragte staunend: "mehr und bergleichen bring' ich ju Papier?"

"Zuerst will und verordn' ich Firmian Siebenkas, alias Heinrich Leibgeber, daß H. Heimlicher von Blaise, mein Tutor, die 1200 fl. rhnl. Bormundschaftgelder, die er mir, seinem Pupillen, gottlos abgeleugnet, binn nen Jahr und Tag an meinen Freund, H. Leibgeber, Inspektor in Badug \*), einhandigen solle und wolle, der sie nachher meiner lieben Frau wieder treulich übermachen wird. Weigert H. v. Blaise sich dessen, so heb' ich hier die Schwurfinger auf, und leiste auf dem Todtenbette den Sid ab: daß ich ihn nach meinem Ableben überall, nicht gerichtlich, sondern geistig verfolgen und erschrecken werde, es sei nun, daß ich ihm als der Teusel erscheine, oder als ein langer weißer Mann, oder blos mit meiner Stimme,

<sup>\*)</sup> Das ift er felber. Er will barum feine Berlaffenschaft an sich, und nicht an seine Frau, ausgehändigt haben, um es genauer zu wissen, da sie vielleicht während diese Termind könnte reich geheirathet haben; auch erfährt er so den Fall des Unterlassens leichter, und kann also die Orohung erfülsten, die er sogleich ausstoßen wird.

wie es mir etwa meine Umffande nach bem' Tobe bers ftatten."

Der Landschreiber schwebte mit bem befederten Arme in der Luft und brachte seine Zeit mit blogem schreckhafe ten Zusammensahren hin: "ich sorge nur, mich nehmen "(sagt' er) der herr heimlicher, schreib' ich soiche Sachen "nieder, am Ende beim Flügel."— Aber Leibgeber schnitt ihm mit seinem Korper und Gesicht die Flucht über das höllenthor der Kammer ab.

"Ferner will und verordne ich, als regierender Schus Benkonig, daß fein Sufzessionfrieg mein Teftament zu eis nem Sufzessionpulver fur unschuldige Leute mache - baf ferner die Republif Ruhichnappel, ju deren Gonfaloniere und Doge ich burch die Schuten : Rugela ballotiert mors ben, feine Defensiveriege fuhren foll; weil sie fich nicht damit defendieren fann, fondern blos Offensivfriege, um die Granzen ihres Reichs, da fie schlecht zu decken find, wenigftens zu mehren - und daß fie folche holzersparende Mitglieder fein follen, wie ihr todtlich franter Landess und Reichsmarktflecken : Bater mar. Nebo, da Balder verkohlen als nachwachsen, ift bas einzige Mittel bagegen, daß man bas Klima felber einheize und in einen großen Brut ., Darr . und Feldofen umfete, um die Stus benofen zu ersparen; und dieses Mittel haben langft alle gute forftgerechte Rammern ergriffen, die vor allen Dingen die Forstmaterie, die Balber, ausreuten, die voll Rache winter fecten. Wenn man bedenft, wie fehr ichon bas jetige Deutschland gegen das von Lazitus mappierte abs flicht, blos burch bas Lichten ber Balber ausgewarmt: fo fann man leicht schließen, daß wir doch endlich einmal su einer Barme, mo die Luft unsere Bildschur ift, gelangen werden, so bald es gang und gar kein Solz mehr

gibt. Daher wied ber jesige Ueberfinß baran, um die Flosse zu steigern — wie man 1760 in Amsterdam diffents lich für 8 Millionen Livres Mustatennusse verbrannte, um ihren alten Preis zu erhalten — gleichfalls einger afchert."

"Ich als König vom Ruhschnappelischen Jerusalem will ferner, daß der Senat und das Bolk, Senatus populusque Kuhschnappeliensis \*), nicht verdammt wers den, sondern selig, besonders auf dieser Welt — daß ferner die Stadt: Magnaten nicht die kuhschnappelischen Nester (Hauser) zugleich mit den indischen verschlucken — und daß die Abgaben, die durch die vier Mägen der Hebber dienten durch mussen, durch die Panse, durch die Muse, den Psalter und den Fettmagen, am Ende doch aus Milchssaft zu rothem. Blute (aus Silber zu Gold) verarbeitet, und wenn sie durch die Milchgesäße, den Milchsack und Milchgang gestossen, ordentlich ins Geäder des Staats körpers getrieben werden. — Ich will serner, und vers ordne serner, daß der große und der kleine Nath" . . .

Der Landschreiber wollte aufhören, und schuttelte auffallend den Kopf; aber Leibgeber spielte scherzend mit der ausgehenkten Buchse, womit der Testator sich auf den Schutzenthron geschwungen — anstatt daß andere sich an fremden Springstäben von Ladstöcken darauf her ben — und Borstel schrieb in seinen Morgenschweisen weiter nieder:

<sup>\*)</sup> So steht auf ben öffentlichen Gebäuben bes Marktfleckens; wiewol es durch ben Abstich lächerlich wird, daß ein solcher Reichs: Bologneser danische Reichs: Doggen nachahmt, wie 3. B. Nordlingen, Bopfingen, die freilich mit ein wenig größerem Rechte auf ihre öffentlichen Gebäube und Ukasen se gen: Senatus populusque Bopfingenais, Nördlingenais.

"Beimlicher und die acht Rathherrn, und der Grofweis, bei mit fich reben laffen, und keine andern Berdienste "belohnen als die Berdienste fremder Leute und daß der "Schuft von Blaife und der Schuft von Menern an eine "ander täglich prügelnde Sande als Berwandte legen sollen "bamit doch einer da ist, der den andern bestraft". . . .

Da fprang ber landschreiber in die Bobe, berichtete, es verfen' ihm die Luft, und trat and Fenfter, um frifchere gu fcboffen, und als er erfah, daß brunten in geringer Schufweite vom Fenfterftod ein Gerberloh Sugel ems purftehe, hob und feste ihn der nachschiebende Schrecken von hinten auf die Bruftung binaus; nach einem folchen erften Schritte that er, eh' ihn ein Teftamentzeuge binten fangen tonnte, einen zweiten langen in die nachte Luft hinein, und folug ale die eigne Bunge feiner Schnellmage aber den Senfterftort binaus, fo daß er dem niedrigen Pouffierftuhl - ich meine ber Gerber , Loh - leicht bes gegnen fonnte. Als fallender Runftler tonnt' er nach feiner Antunft nichts befferes vornehmen, als daß er fich feines Gefichtes als eines Grabstichels und einer plaftis fchen Form und Ropiermafchine bediente, und damit fein Bild in vertiefter Arbeit matt in den Sugel formte; auf festem lagen feine Finger als arbeitfame Pouffiergriffel, und topierten fich felber, und mit dem Motariatpitichaft, bas er neben bas Dintenfaß gestellt, und mitgenommen hatte, fontrafignierte er aus Bufall ben Borfall. leicht freirt ein Notarius - einem Pfalzgrafen gleich einen zweiten; Borftel aber ließ ben Ronotarins und bas gange Naturfpiel liegen, und bachte im Beimgeben an ans bere Sachen. Die Berren Stiefel und Leibgeber bingegen faben jum Fenfter beraus, und hielten fich, als er 14. Banb.

unter Dach und Kach verschwunden war, an seinen zweiten außerlichen Menschen, der ausgestreckt unten auf dem anatomischen Theater lag, und nach Juchten roch — worüber der Verfasser dieses nicht ein Wort mehr sagen will, als das von Heinrich: "der Landschreiber hat uns "ter das Testament ein größeres Pitschaft drücken wollen, "das keiner nachsticht, und solches mit seinem Leibe uns "tersiegelt: — und drunten sehen wir zu den ganzen sphras "gistischen Abdruck." —

Der lette Wille wurde von den Testamentzeugen und bem Testator unterzeichnet, so meit der Wille ging — und mehr als ein solches halb militärisches Testament war unter solchen Umständen kaum zu fordern

Jeso neigte sich der Abend herein, wo sich der kranke Mensch, wie seine Erde, von der Sonne ahwendet, und sich blos dem dammernden Abendstern der zweiten Welt zukehrt, wo die Kranken in diese ziehen, und wo die Gessunden nach dieser schauen — und wo Firmian ungestört dem theuern Weibe den Abschiedtuß zu geben, und langs sam zu ermatten hosste, als leider der gewitterhafte helfer (Diakonus) und Frühprediger Neuel \*) in die Stube rauschte. Er stellte sich in der kirchlichen Rüstung, in Ringkragen und Schärpe, ein, um den Kranken, dem er das Band der She in doppelte Schleisen unter dem Halse gebunden hatte, hinlänglich auszuhunzen, daß er als Beichtpfennig Defraudant den Zoll der Kranken und ber Gesunden Kommunion auf dem himmel zund Holle

<sup>\*)</sup> Reuel, und nicht Reul, wie ich fonft geschrieben, beißt er: und es ift mir um so lieber, ba ein solder theologischer helfer nicht ben Rlangnamen eines medizinischen helfers, wie ber ebeb berzige freigeistige Reil gewesen, unnut führen foll.

lenwege unffahren wolle. Bie (nach Linne) bie altern Botamiter, ein Eroll; Porta, Selvetius, Fabrigius, gus ber 2lehnlichkeit, die ein Gewachs mit einer Krantheit hatte, den Schluß mathten, daß ce folche hebe — daher Ne gelbe Pflanzen, Safran, Kurtumei, gegen Gelbsucht verfdrieben - Drachenblut, japanische Erde gegen Dysfenterie - Ropffohl gegen Ropfweh - fpige Dinge, Fifthgraten gegen Seitenftich, - wie alfo die offizinclle Pflonge fich wenigftens von weltem dem Gebrechen nabert, wogegen fie wirft: fo nehmen auch in ben Sanden guter Brabbreviger bie geiftigen heitmittet, Predigten, Etmahnungen, Die Geffalt ber Rrantheiten, bes Borns, bis! Stelfes, des Beiges an, wiber welche fie arbeiten, fo daß oft swifden dem Bettlagerigen und dem Argte fein Untweschied ift, als ber ber Stellung. Reuel war fo. Borguglich batht' er baranf, in einer Beit, mo ber futhes elfche Gelftliche fo leicht fur einen heimlichen Jesulten und Mond verschriesn wird, sich von lettem, der nichts sein nennt, und ber fein Gigenthum haben barf, nicht burch Borte, fondern durch Sandlung ju unterscheiden, und dafer techt augenscheinlich nach Eigenthum zu jagen und gu fchnappen. Sofeas Leibgeber fuchte ein Sperrftric und Drehfreug fur ben Prediger ju werben, und hielt ibn mit der Anrede auf ber Schwelle auf: "Es wird fchwere "lich viel verfangen, Ew. Soch Ehrmurden, — ich "wollt' ihn gestern eben fo im Flug , Volti subito, citissiime befehren und unimungen; aber am Ende warf er "mie vor, ich ware felber nicht betehrt, und das ift auch "mahre benn im Sommer , Reps meiner Meinungen figen "tegerische Pfeifer an Pfeifer und nagen. " Reuel vets feste, gwifchen Moll und Durton fcmantend : "Gin Dies "ner Gottes martet und pflegt feines f. Amte, und

"fucht Seelen zu retten, es fei nun vom Atheismus ober "von andern Sunden; aber der Erfolg bleibt gang ben "Sundern heimgestellt."

Das schwarze Gewitter jog also voll Singi : Blige in die duntle Rammer binaus - ber Belfer fcwentte ben wehenden Schlauch : Aermel, wie eine ehrlich machen: be Rahne, über ben aufs Bettuch bingeftrecten Atheis ften , wofur er ihn hielt - er faete ben guten Gamen fo auf den Pagienten, wie die Bauern in Swedieland ben Rubensamen, ben fie namlich auf die Beete blos fpeien - und fagte ihm in einer Rranfenvermahnung (bem gewöhnlichen Gegenftud ber Leichenpredigt), mich und ben Lefer vielleicht auch einmal unter bem lete ten Decibette einholet, die ich alfo nicht von Bairenth nach Beibelberg jum Drud abschice, ba fie untermegt in jeder Rrantenftube ju boren ift, darin fagt er ihm, als ein gerader Dann, ins Geficht, er fei ein Teufelsbraten, und eben gahr. Der gahre Braten machte bie Augen gu, und hielt aus. Aber fein Bein rich, den es schmerzte, daß der Fruhprediger die ger liebten Ohren und bas geliebte Berg mit glubenden Bangen zwidte, und ben es årgerte, bag ere nur that, um ben Rranten an den Beichtstuhl ju fcheuchen, Beinrich fing den fliegenden Aermel, und erinnerte leife: "36 "hielt es fur unhoflich, S. Fruhprediger, es vorauszu-"Schicken, daß der Rranke harthorig ift, und Gie jum "Schreien anzufenern - er hat bieber fein Wort ver "nommen — S. Siebenfas, wer fieht ba? — Geben "Sie, fo wenig hort er - Arbeiten Gie einmal mich "bei einem Glas Bier um, bas gefället mir eber, "ich hor' auch beffer. 3ch forge, er hat jest Pantafieen, "und halt Gie, wenn er Ihrer anfichtig wird, fur ben

"Leufel; weil Sterbenbe mit foldem ben letten Feche "tergang ju machen haben. - Schabe ifts, bag er bie "Rede nicht vernommen; fie murbe ihn, denn beichten will "er nicht, recht herzlich geargert haben, und hinlangliche "Aergerniß friftete nach bem Sten Band von Sallers Phys "fiologie Sterbenden oft bas Leben auf Bochen. "Art mahrer Chrift ift er aber boch, ob er gleich fo mes "nig beichtete wie ein Apostel, ober Rirchenvater; Gie "follen nach feinem feligen Bintritte, von mir felber es "boren, wie ruhig ber rechte Chrift verscheibet, ohne alle "Berguckungen und Bergerrungen und Lodes Aengften; "er ift ans Beiftliche fo gewohnt, wie bie Schleiereule "an die Rirchthurme; und fo wie diefe auf dem Gloden. "ftuhl mitten unter dem Gelaute fiten bleibt : fo bin ich "Mann bafur, bag auch unfer Abvotat unter bem Une "fchlagen ber Tobtenglode gelaffen verharren wird, weil "er aus Ihren Fruhpredigten bie Ueberzeugung gewone "nen, daß er nach dem Tode fortlebe." — Es war freis lich einiger harter Scherz über Firmians Schein , Sterben und Unfterblichfeit : Glauben in ber Rede: ein Scherz, ben nur ein Firmian zugleich verstehen und verzeihen fonnte; aber Leibgeber wollte auch ernsthaft die Leute anfallen, welche zufällige Rorperftille des Sterbenden für geistige nehmen und Rorperfturm für Gemiffenfturm.

Reuel verfeste nichts als: "Sie figen, wo die Spotter "figen, ber herr wird sie finden — meine hande hab' ich "gewaschen." Da er sie aber noch lieber gefüllet hatte, und da er doch das Teufelskind in kein Beichtkind umsetzen konnte: so ging er roth und stumm davon, demuthig von Lenetten und Stiefel unter fortdauernden Aerbeugungen hinabgeführt.

Man mache die Gallenblase des guten Heinrichs, die seine Schwimmblase, und leider oft seine aufsteigende hysterische Augel ist, nicht größer als sie ist; sondern man richte über diesen Natursehler darum gelinder, weil Heinrich schon an so vielen Sterbebetten solche geistliche irdres terribles, solche Galgenpatres stehen sehen, die auf das sieche, welfe Herz noch Salz ausstreueten, und weil er mit mir glaubte, daß der Religion, unter allen Stunden des Menschen, seine letzta die gleichgultigste sein mußte, da sie die unfruchtbarste ist, und kein Same in ihr ausgeht, welcher Thaten treibt. —

Bahrend ber fleinen Entfernung bes höflichen Paars fagte Firmian : "ich bins fatt, fatt, fatt - ich mache "nun feinen Gpaß mehr - in 10 Minuten fag ich' meine "lette Luge und fterbe, und wollte Gott, es mare feine. "Laffe fein Licht hereinsegen, und hulle mich sogleich un: "ter die Maste, benn ich feh' es schon voraus, ich werde "meine Augen nicht beherrschen konnen, und unter der "Larve fann ich fie doch weinen laffen, wie fie wollen "- o Du mein Beinrich , mein Guter!" Das infuforifche Chaos in Reuels Ermahnung batten doch ben mus ben Figuranten und Mimifer des Lodes ernft und weich gemacht. Beinrich nahm - aus feiner, liebender Gorge - ihm alle Lugenrollen willig ab, und machte fie felber; und rief baber angstlich und laut, als bas Paar in bie Stube trat: "Firmian, wie ift Dir?" — Beffer (fagte Diefer; aber mit einer gerührten Stimme) -, in der Erden, "nacht glimmen Sterne an , ach ich bin an den Schmu; "gefnupft, und ich kann nicht hinauf ju ihnen - o bas "Ufer des iconen Fruchlings ift steil, und wir fcwim: "men auf dem tobten Deer des Lebens fo nahe am Ufer, "aber die Eintagfliege hat noch feine Rugel." - Der Sot,

biefe erhabene Abenbtothe unfere Thomastages, Diefes herubergefprochene große Umen unferer Soffnung, murbe fich wie ein'schoher, befranzter Riefe vor unfer tiefes Lager ftellen, und uns allmachtig in den Aether heben, und darin wiegen, murben nicht in feine gigantischen Arme nur gerbrochene, betanbte Menfchen geworfen; nnr bie Rrantheit nimmt bem Sterben feinen Glang, und die mit Blut, und Thranen, und Schollen beschwer: ten und beflecten Sthwingen bes auffteigenden Geiftes hangen gerbrochen anf ben Boben nieder; aber dann ift ber Tod ein Flug und fein Sturg, wenn ber Beld fich nur in eine einzige tobtliche Bunde ju fturgen braucht; wenn der Menfch wie eine Fruhlingwelt vollneuer Bluten und .after Fruchte da fieht, und die zweite Welt ploblich wie ein Komet nahe vor ihm vorübergeht und die fleine Belt unverwelft mitnimmt, und mit ihr über die Sonne fliegt."-

Aber gerade jenes Erheben Firmlans wurde in scharfern Augen, als Stiefel hatte, ein Zeichen bes Erstarstens und Genesens gewosen sein: nur vor dem Zuschauer, nicht vor dem Niedergebrochnen wirft die Streitart des Todes einen Glanz, es ist mit der Todtenglocke wie mit andern Glocken, deren erhebendes Brausen und Tonen nur Entsernte, und nicht der vernimmt, der selber in der summenden Halblugel steht.

Da in' der Sterbestunde jede Bruft aufrichtiger und' durchsichtiger wird, wie der siberische Gasapfel in der Zeit der Reise nur eine gläserne hulfe, ein durchsichtiges süges Fleisch über seine Kerne beitt: so wärd Firmiati int jener idithyrambischen Stunde, so nahe anider blausen. Schnelbe dar Todessichel, im Stande gewesen, alle Mysterien und Bluton feinet Zukunft aufglöpfen; ind ha

"meinem Dann." Aber Beinrich befahl; vertrauend, dem Rathe die Troftlofe gu hatten und hinausgubringen. Das erfte war er im Stande - wiewol feine eigne Raffirng nur eine erfunftelte mar, bie den Sieg ber Religion über de Philosophie erweisen sollte - aber er vermochte fie nicht binauszuziehen, da fie fah, daß Beinrich die Lo: besmaste ergriff: "wein, rief fie sornig, ich werbe boch "meinen Mann noch einmal feben durfen." Beinrich hielt Die Larve empor, drehte fanft Rirmians Geficht herum, auf dem noch die halb verwischten Thranen des Abschiede ftanben, und bedt' es mit ibe gu, und trennte es burch fie auf emla von bem weinenden Auge ber Gattin. Der große Auftritt bob fein Berg, und er ftarrete die Dasfe an und fagte: "eine folche Daste legt ber Tob über alle "unsere Gesichter — Go ftrecke ich mich auch einmal im "Mitternachtschlaf bes Tobes aus, und werde verlangert, amb falle mehr ins Gewicht. - Du armer Rirmian, "mar denn Deine Lebens / Partie à la guerre der Lichter "und ber Dafe werth? Zwar wir find nicht die Spie "ler, fondern die Spielfachen, und unfern Ropf "und unfer Berg fidget der alte Tod ale einen Ball über "die grunende Billardtafel in den Leichenfack binunter, "und es flingelt mit ber Tobtenglode, wenn einer von "uns gemacht wird. Du lebft zwar in einem gemiffen "Sinne noch fort\*), - wenn anders bas Frestoge: "malbe aus Ideen ohne Schaben von bem gerfallenden "Korper , Gemauer \*\*) abzunehmen ift - o es moge Dir "da in Deinem Dolfftript Leben beffer ergeben — Bas

<sup>+)</sup> Leibgeber meinet zugleich bas zweite Leben , bas er nicht glaubt , und Firmians Fortsehung bes ersten in Babuz-

<sup>\*\*)</sup> In Italien nimmt man große Freelogemalbe unbeschäbigt von ber Mauer ab.

"ifts aber? Es wird auch aus - febes leben, auf jeder "Beltfugel, brennet einmal aus - die Planeten alle "haben nur Rruggerechtigfeit, und fonnen niemand be-"ber bergen, fondern ichenken uns einmal ein, Quit: "tenwein - Johanfisbeerfaft - gebrannte Baffer -"meiftens aber Gurgelmaffer von Labemein, das man nicht chinunterbringt, oder gar fympathetifche Dinte, (b. i. "liquor probatorius) Schlaftrante und Baigen - baun "ziehet man weiter, von einer Planeten : Schenfe in "die andere, und reifet fo aus einem Jahrtaufend ins "andere - D'du gitter Gott, wohin benn, wohin, wor "bin?. - Ingwischen war boch die Erde ber elenbeste "Rrug, wo meiftens Bettelgefindel, Spisbuben und. "Defettore einkehren, und wo man bie beften Freudenmur funf Schritte davon , entweber im Bedach in if "ober in der Phantafle genießen fann, und wo "man, wenn man diefe Rofen wie andere anbeißet, flatt "anguriechen, und ftatt des Dufte das Blattermuß vers "schluckt, wo man nichts davon hat, als sedes\*) . . . . "D es gehe Dir, Du Ruhiger, in andern Sabernen bef-"fet, ale es Dir gegangen ift, und irgend ein Restaura-"tetre bes Lebens mache Dir ein Beinhaus auf, fatt bes "vorigen Beineffighaufes!" -

<sup>\*) &#</sup>x27;Rofenblatter wirten im Magen wie Sennesblatter.

## Ein und zwanzigstes Rapitela

D. Delhafen und bas medizinische Chaussieren — Arauer: Abministrazion — Der rettende Tobtenkopf — Friedrich II. und Standrede.

Leibaeber quartierte vor allen Dingen die Leidtragende unten beim haarfrausler ein, um bem Tobten ben mitts lern Buftand nach dem Tobe begutemer zu machen : "Gie "follen, fagt' er ju ihr, vor ben traurigen Dentmalern "um uns ber, fo lange auswandern, bis ber Gelige "meggebracht ift." Gie gehorchte aus Gefpenfterfurcht; er konnte also bem Erblaften leicht zu effen geben : et verglich ihn mit einer eingemauerten Beftalin, Die in ih rem Erbbegrabnig eine Lampe, Brod, Baffer, Mild und Del vorfand, nach dem Plutarch im Ruma: "wenn "Du nicht (fest' er bingu) bem Ohrwurm gleichft, bet ,fic, wenn er entzweigeschnitten ift, umfehrt, um feis "nen eignen Wrack zu verzehren." — Er beiterte wenigstens wollt' ers - burch folche Scherze Die wolfige und herbftliche Seele feines Lieblings auf, um beffen Mugt lauter Trummer des vorigen Lebens lagen, von den Rleis bern ber verwittibten Lenette an bis ju ihrem Arbeitzeug. Den Saubentopf, ben er unter dem Gewitter geschlagen, mußte man in einen unfichtbaren Bintel ftellen, weil et ihm, wie er fagte, gorgonische Befichter schnitte.

Am Morgen hatte der gute Leibgeber, der Leichens beforger, die Arbeiten eines Berfules, Irions und Gis

fuphus mit einander, Es tam ein Kongres und Piquet nach dem andern, um den Erbluffer zu sehen und zu loben — denn man beklatichet die Menschen und die Schaus
spieler blos im Weggehen, und findet den Loden
moralisch, wie Lavater ihn physiognomisch-verschonert;
aber er trieb das Bost von der Leichenkammer ab: "mein
"sel. Frand, sagt er, hat sichs in seinem Legen ausges
"beten."

Dann trat bie Bofe ben Bobes: auf, Die Leichenfran, und wollte ihn abichemen und andnben; heineich big fich mit ihr herant; und berahlte und epillerte fie. --Dann. mußt' er. fich wor ber: Bitime und bem Delgflefel anftellen , nie moll er fein: Mutenbed Dorg mit einem aus fern Entfagen bebedich: "ich febe aber (fagte ber Rath) "leichtlich : hindurch , sund er affettiert ben Philosophen "und Stoifer nur, ba er fein Chrift ift." - Stiefel meinte' jene eitle Barte beendoffe und Wolt . Bende, Die jenenholzernen Bigeren gleichen bernen eine angeschmierte Rinde von Steinftanb die Geftato von Reinernen Statuen und Gamen verleibt. - Borner wurde die Leichenfure und Ausbeute ober Dividente due ber Leichenkaffe erhoa ben , bie wocher einen Ofennigmeifter mit dem fammelns ben Sellet unter ben Intereffenten und Cheithabern ben Rorperichaft herumgejagt hatte. - Daburd erfuhts auch ber Oberfanitatrath Dethafen:, ate gablenbes Mitglied. Diefer benünte feinen gur Rranten Runde bestimmten Bormittag, und verfügte fich ine Trauerhaus, um feinen Runftbender Leibgeber: ungewöhnlich gu leeboffen. ftellte fich baher, ats fei ihm von ber Lodes Doft nichts ju Ohren gefommen, und erfundigte fich guerft nach bes Rranten Befinden. -- "Es hat fich nach bem neueften "Befundiettel (fante Beinrich) ausbefunden : er ift felig

berschießen butf, fonbern blos mit bleiernen; wie ferner feines in feindliche Rebensmittel und Brunnen Gift ein: werfen barf, fondern nur Dredt: fo verftattet Die mediginifche Polizei einem (bie obere Berichtbarteit) ansubenben Artte mar narcofica, drastica, emetica, diuretica, und die gange Beilmittellehre gu feinem freien Bebrauch, und ce-mare fogar polizeiwibrig, wenn man ihn nicht machen ließe; - bingegen, wollt' es ber arbfite Stadt . und Landphififus magen, feinem Gerichtbegirft fatt ber Pillen otbenfliche Giftlugeln, fatt beftiger Brechpulver Rattenpulver einzugeben: fo murbe es von Den oberften Juftigtollegien ernfthaft angeschen werben er mußte benn ben Dansifft blos gegen bas falte Fieber verfcbreiben; - ja ich glaube, ein ganges mediginisches Rollegium murbe nicht von affer Unterfuchung frei bleie ben, fucht' es einem Menfchen, bem es mit Langetten jebe Stunde bie 'Abern offnen barf, folde mit bem Geis tengewehr ju burchstechen, und ihn mit einem Inftrument, das ein friegerisches, aber fein diruraifches ift, über ben Saufen ju ftogen : fo findet man auch in ben Rriminalatten, daß Mergte nicht durchtamen, die einen Menfchen von einer Brucke ins Baffer fturgten - anftatt in ein fleineres entweder mineralifches oder anderes Bad.

Sobald ber Frifdr von dem Einlaufen der Leichens lotterie. Gelber in den Rothhafen vernommen hatte: so kam er herauf, und erbot sich, seinem entschlafnen haus, mann einige Locken und einen Bopf zu machen, und ihm den Kamm und die Pomade mit unter die Erbe versabsolgen zu lassen. Leibgeber mußte für die arme Wittwe sparen, die ohnehin unter so vielen Freszangen und Geiers fängen und Fangzähnen der Leichendienerschaft schon halb entsiedert da stand, — und er sagte, er konne nicht,

als ihm ben Ramm abkaufen, und in die Beftentasche bes Erblaften steden, dieser könne sich damit die Frisur nach seinem Gefallen machen. Dasselbe sagte er auch dem Bader, und fügte noch bei, im Grabe, worin ber kanntlich die Haare fortwachsen, trüge ohnehin die ganze geheime und fruchtbringende Gesellschaft, gleich 60jährigen Schweizern, schone Barte. Diese beiden haare Mitarbeiter, die sich als zwei Uranus. Trabanten um die männliche Rugel bewegen, zogen mit verkürzten hoffenungen und verlängerten Gesichtern und Beuteln ab, und der eine wunsche, er hatte jest im Gesühle der Dankbarfeit den Leichenbesorger heinrich zu balbieren, und der andere ihn zu frisseren. Sie murmelten auf der Treps pe: so wär' es nachher tein Wunder, daß der Todte im Grabe nicht ruhte, sondern herumginge und schreckte.

Leibgeber bachte an die Gefahr, ben lohn ber lane gen Laufdung einzubugen, wenn jemand, mahrend er nur etwan in ber nachsten Stube fei - benn bei jebem långern Ausgang Schloß er bie Thur ab - nach bem fel. herrn feben wolle. Er ging baber auf ben Gottebader, und ftedte aus bem Beinhaufe einen Todtentopf unter ben Ueberrock. Er handigte ihn dem Advofaten ein, und fagte ihm: wenn man ben Ropf unter bas grune Gitterbette - worin defunctus lag - fcbbe, und mit einem grunen Seibenfaben in Berbindung mit feiner Sand erhielte, fo tonnte ber Ropf boch wenigstens im Rinftern als eine Belidoriche Druckfugel, als ein Efelfinnbacke gegen Philister hervorgezogen werden, die man jurud ju foreden batte, wenn fie warme Todte in ihrer Rube ftoren wollten. Freilich im hochften Rothfall mare Siebentas aus feiner langen Ohnmacht wieder ju fich gefommen, und hatte - wobei noch bagu den mediginischen

Systemen ein Gefallen geschehen mare — den Schlagsing jum drittenmale repetiert; — indessen war doch der Lodztenkopf besser, als der Schlag. Firmian hatte eine wehmuthige Empfindung beim Anblick dieser Seelen: Mansarbe, dieses geistigen, kalten Brutosens, und sagte: der Mauerspecht \*) hat sicherer darin ein weicheres, rubigeres Nest, als der ausgestogene Paradiesvogel.

Leibgeber hausierte nun bei der Kirchen; und Schuls Dienerschaft, und trug die Stolgebuhren, den Brudens zoll, unter leisen Fluchen ab, und sagte: übermorgen in aller Stille bringe man ohne Sang und Klang den Setigen zur Rube; es hatte niemand etwas dabei zu thun, als das, was sie willig thaten — das Possporto, womit man die Leichen in die andere Welt frankieret, einzusteden, einen alten armen Schuldiener ausgenoms men, der sagte, er hielt es für Sande, einen Kreuzer von der dürftigen Wittwe zu nehmen, denn er wiffe, wie Armuth thue. Das konnten aber die Reichern eben nicht wissen.

Abends ging heinrich zum Friste und zu Lenetten hinab, und ließ den Schlussel an der Thure, weil die oben herum wohnenden Miethleute seit dem neulichen Geistergerüchte viel zu furchtsam waren, um nur aus der ihrigen den Kopf zu stecken. Der haartrausler, der noch zornig war, daß er das haarwert des Verstorbenen nicht träuseln durfen, versiel auf den Gedanken, es ware doch etwas, wenn er hinausschliche, und den Haart Forst gar abtriebe. Der Vertrieb von haaren und von Brennholz — zumal da man jene zu Ningen und Let

<sup>\*)</sup> Diefer macht bekanntlich als eine größere Pfoche in Sode bent fein Reft.

tern schlingt - ift ftarfer, als ihr Nachwuchs, und man follte feinem Berftorbenen einen Garg ober ein eignes Saar laffen, das ichon die Alten fur den Altar der unterirdifchen Gotter weaschoren. - Merbiger wiegte fich baber auf den Beben in bie Stube, und hielt fcon die Frefgangen ber Scheere aufgezogen. Siebenfas ichielte in ber Rame mer leicht aus den Augenhöhlen der Maste, und erricth aus der Scheere und aus ber Gewertschaft des Sausherrn bas nabende Unglud und Popens Lodenraub. Er fah, in biefer Roth tonnt' er weniger auf feinen Ropf, als auf ben fahlen unter dem Bette gablen. Der Sausberr, der furchtfam hinter fich bie Thure jum Ruckzug aufgesperret gelaffen, ructe endlich an die Pflanzung menfchlicher Scherbengemachfe und hatte vor, in diefem Erntemonat als Schnitter ju verfahren, und ben Barticheerer mit bem Saarfrausfer zu vereinigen, und zu rachen. bentas fpublte mit ben bedeckten Fingern fo gut er fonnte. um den Todtentopf herauszuhafpeln; da bas aber viel zu langfam ging - Merbiger hingegen zu hurtig - fo mußt er fich einstweilen belfen, bag er unter ber Zwis schenzeit - besonders da bofe Geifter ben Menschen fo hanfig anhanden - bem Sansherren einen langen Rachte wind aus der Mundspalte ber Larve entgegenblies. biger mar nicht im Stand, fich bas bedentliche Geblafe ju erflaren, das ihm mahre Stickluft, und einen tobte lichen Samiel Bind entgegentrieb, und feine warmen Bestandtheile fingen an, ju einem Gistegel anzuschießen. Aber leider hatte ber Gelige ben Athem bald verschoffen, und er mußte die Bindbuchfe langfam von frifchem laben. Diefer Stillestand brachte ben Lockenrauber wieber ju fich und auf die Beine, fo bag er neue Unstalten traf, ben Troddelwipfel der Nachtmuse angufaffen, und diefen buns

nen, fliegenden Commer, Die Mage, ber Saarfinr ab: Aber mitten im Greifen vernahm er, daß un. ter bem Bette fich ctwas in Bang febe - er hielt ftill, und martete es gelaffen ab, - ba es eine Ratte fein fonnte, - in mas fich etwan bas meitere Betofe aufidfe. Aber unter ber Erwartung verfpurt' er ploblich, daß fich etmas Rundes an feinen Schenkeln heraufdrebe, und ba: ran aufmarte bringe. Er griff sogleich mit ber leeren Band - denn die andere hielt die Scheere offen - hinab, und diefe legte fich ohnmachtig wie ein Saftergirkel um Die fleigende, schlupfrige Rugel an, Die an ihr immer heben wollte. Merbiger murde gufehends beinhart und flofig - aber ein neues Aufheben ber liegenden Sand, und ein Blid auf ben tommenden Knauf theilten ihm, bevor er fich tafig und geronnen ju Boden feste, einen folden Rufftof des Schredens mit, daß er leicht über die Stube flog, wie ein Rernschuß dabin getrieben vom Rars thaunenpulver ber Angft. - Er feste unten mitten in die Stube hinein mit aufgesperrter Scheere in ber Sand, mit aufgesperrtem Maul und Auge, und mit einem Bleiche plag auf dem Gesichte, wogegen feine Bafche und fein Puder Softrauer maren; gleichwol hatt' er in biefer neuen Stellung fo viel Befonnenheit - welches ich ibm gern gur Chre berichte, - bag er fein Wort vom gangen Borgang entbedte; theils weil man Geiftergeschichten ohne den großten Schaden nicht vor dem neunten Lage ergahlen barf; theils weil er die haarschur und Raperei an feinem Tage überhaupt ergahlen fonnte. -

Firmian machte seinem Freund Nachts um 1 Uhr bie ganze Sache mit ber Treue bekannt, die ich jest felber gegen den Leser zu beobachten gesucht. — Dieß gab Leibgebern den guten Fingerzeig, por die hohe Leiche eine tuchtige Leichenwache ju fiellen, ju welcher er in Ersmanglung von Rammerherrn und andern hofbebienten niemand anstellen konnte als den Saufinder.

Am letten Morgen, der unserem Siebentas die Hausmiethe auftundigen sollte, kam die casa santa des Menschen, unsere chambre garnie, unsere lette Sam menkapsel, der Sarg, für den man zahlen mußte, was begehret wurde. "Es ist die lette Baubegnadigung "dieses Lebens, der lette Betrug der Zimmerleute," sagte Heinrich.

In ber Nachmitternacht, um 12 1 Uhr, als feine Fles bermaus, fein Nachtwächter, fein Biergaft, fein Nachts licht mehr zu sehen mar - und blos noch einige Feldgrils len in Garben und einige Daufe in Saufern zu horen -- fagte Leibgeber jum bangen Geliebten: "jest mar-"fchier' ab! Du warft ohnehin, feitdem Du bas Sterbs "liche ausgezogen und in die Ewigfeit gegangen bift, nicht "Eine Minute felig und froblich. 3ch forge fur bas Ue-"brige. Barte auf mich in hof an ber Saale; wir muf-"fen uns nach bem Lobe noch einmal wiedersehen." Firmian legte fich schweigend und weinend an fein warmes Er durchlief in ber bammernben Stunde noch einmal alle blubenbe Statten ber Bergangenheit, hinter benen er wie in eine Gruft verfant, fein erweiche tes Berg legte gern auf jedes Kleid feiner truben, geraubten Lenette, auf jebe Arbeit und Spur ihrer haus, lichen Sand bie letten Thranen nieder - er ftedte ihren Berlobungftraus aus Rofen und Bergigmeinnicht hart an die heiße Bruft, und brudte die Rofenknofpen Rataliens in die Lafche - und fo fchlich er ftumm, gerbruckt, mit übermaltigtem Schluchzen, und gleichsam burch ein Erde beben aus der Erde hinausgeworfen an die Gistufte einer fremden, die Treppe hinter seinem besten Freunde hinab, druckte ihm unter der Hausthur die helsende Hand, und die Nacht bauete ihn bald mit dem Grabhügel ihres gros sen Schatten zu. — Leibzeber weinte herzlich, sobald er verschwunden war; Tropsen sielen auf jeden Stein, den er einsteckte, und auf den alten Block, den er in die Arme auffassete, um in die Sarg, Muschel das Gewicht eines Leichnams einzubetten. Er füllete den Hasen unsers Korpers, und sperrte die Bundeslade zu, und hing sich den Sargschlüssel wie ein schwarzes Kreuzchen auf die Brust. — Jeho schlief er das erstemal im Trauerhause ruhig: alles war gethan.

Um Morgen macht' er fein Geheimniß vor den Era, gern und vor lenetten baraus, daß er ben Leichnam mit großer Muhe mit feinen zwei Armen eingefargt. wollte ihren fel herrn noch einmal feben; aber Seinrich hatte den Sausschluffel jum bunten Gehaufe in der Finfterniß verworfen. Er half, indem er den Schluffel herum trug, barnach eifrig fuchen - aber ce mar gang vergebe lich, und viele Umberftebende muthmaßten bald , Sein: rich betrüge blos, und wollte nur den verweinten Augen der Wittwe nicht gern noch einmal den zusammengehäuf: ten Stoff bes Schmerzes zeigen. Man jog mit bem blinden Passagier im Quasi : Sarg hinaus auf den Rird; hof, der im Thau unter dem frischen blauen himmel glimmte. In Beinrichs Berg froch eine eiskalte Em: pfindung herum, als er ben Leichenstein burchlas. war vom herrnhutischen plattierten Grabe des Grofvaters Siebenfas abgehoben und umgefturat, und auf der glat ten Seite glangte bie eingehauene Grabschrift: Stan. Firmian Siebenfas ging 1786 ben 24. August. Dieser Name mar fonst Beinrichs seiner gemesen, und

fein jegiger "Leibgeber" ftand unten auf ber Kehrfeite bes Monuments. Beinrich dachte daran, daß er in einigen Lagen mit weggeworfnem Namen als ein fleiner Bach in das Weltmeer falle und darin ohne Ufer fliche und in fremde Wellen zergebe — es fam ihm vor, daß er selber, mit feinem alten und neuen Ramen herunterkomme in die Grube: - da wurde ihm so gemischt zu Muthe, als fei er auf dem eingefrornen Strom bes Lebens angewache fen, und droben fteche eine heife Sonne auf bas Eisfeld herab, und er liege fo zwifden Glut und Gis. - Doch bagu tam jest ber Schulrath gelaufen, mit dem Schnupf: tuch an der Rafe und an den Augen, und theilte im ftote ternben Schmerze bie eben im Martiflecten eingelaufene Reuigfeit mit, bag ber alte Ronig in Preugen ben 17 ten Diefes verftorben fei. - Die erfte Bewegung, die Leibe geber machte, mar, bag er auf jur Morgenfonne fab, als werfe aus ihr Friedriche Auge Morgenfeuer über die Erde. - Es ift leichter, ein großer, als ein rechts Schaffener Ronig gu fein; es ift leichter, bewundert, als gerechtfertigt zu werben; ein Ronig legt ben Ohrfinger an den langften Arm bes ungehouern Bebels , und hebt, wie Archimebes, mit Fingermusteln, Schiffe und gander in die Sohe, aber nur die Mafchine ift groß - und der Machinift, daß Schickfal - aber nicht ber, ber fie Der Laut eines Ronigs hallet in den ungabe ligen Thalern um ihn, ale ein Donner nach, und ein lauer Strat, ben er wirft, fpringt auf bem mit ungah: ligen Planspiegeln überdeckten Gerufte als glubender biche ter Brennpunft jurud. Aber Friedrich fonnte durch cis nen Thron bochftens - erniedrigt werden, weil er darauf figen mußte, und ohne die fo eng umschlies Bende Rrone, ber Stachelgurtel und Baubertreis des Rops

fes, mare biefer bochftens - großer geworben; und gludlich, bu großer Beift, tonnteft bu noch meniger wer: ben; benn ob bu gleich in beinem Innern bie Bastille und die Zwinger ber niedrigen Leidenschaften abgebrochen; ob bu gleich beinem Beifte bas gegeben, mas Franklin ber Erbe, namlich Gemitterableiter, Sarmonifa und Freis beit; ob du gleich fein Reich schoner fandeft und lieber ausdehnteft, als bas ber Bahrheit; ob du bir gleich von der Bamlings Dhilosophie ber gallischen Engyflopabiften nur die Ewigfeit, nicht bie Gottheit, verhangen ließeft, nur den Glauben an Tugend, nicht beine eigene: fo ems pfing doch beine liebende Bruft von ber Freundschaft und von der Menschheit nichts, als ben Biderhall ihrer Geuf: ger - bie Riote - und bein Beift, ber mit feinen gro: Ben Burgeln, wie der Dahagonibaum, oft den Felfen gertrich, worauf er wuche, bein Geift litt am grellen Rampfe beiner Wunsche mit beinen Zweifeln, am Rampfe beiner ibealen Belt mit ber mirflichen und beiner geglaubten, ein Diflaut, den tein milder Glaube an eine zweite fanft verschmolz, und barum gab es auf und an beinem Thron feinen Ort gur Rube, als ben, ben bu nun haft. -

Gewisse Menschen bringen auf einmal die ganze Menschheit vor unfer Auge, wie gewisse Begebenheiten das ganze Leben. Auf heinrichs aufgedeckte Bruft sprangen scharfe Splitter des niedergesunkenen Gebirges, deffen Erdfall er vernahm.

Er stellte sich an das offne Grab und hielt diese Rede, mehr an unsichtbare Zuhorer, als an sichtbare: "also die "Grabschrift ist die versio interlinearis des so kleingedruck, "ten Lebens? — Das herz \*) ruhet nicht eher, als bis

<sup>\*)</sup> Bekanntlich tommt ein Konigher; in ein golbenes Sarg-

"es fo, wie fein Ropf, in Gold gefaffet ift? - Du ver-"borgner Unendlicher, mache bas Grab jum Soufflorloch, "und fage mir, mas ich benten foll vom gangen Theater! "3mar was ift im Grabe? Ginige Afche, einige Burmer. "Ralte und Nacht - - beim himmel, oben baruber "ift auch nichts beffers, ausgenommen bag mans noch "baju fublet. - B. Rath, die Zeit fist hinter unfer eis "nem und liefet ben Lebens , Ralender fo furforifch , und "fcblagt einen Monat nach bem andern um, bag ich mir "vorftellen fann , diefes Grab , Diefer Schlofgraben hier "um unfere Luftichloffer. Diefer Reftungaraben ftebe ver: "långert neben meinem Bette, und man fcuttelemich aus "dem Betttuche, wie herabgeschuttelte aufgefaßte fpanifche "Fliegen, in biefes Rochloch - nur gu, murb' ich "fagen - nur ju, ich tomme entweber jum alten Fris, "ober ju feinen Burmern - und bamit basta! Beim "himmel! man ichamt fich bes Lebens, wenn es die groß: "ten Manner nicht mehr haben - Und fo holla!" -

## Zwei und zwanzigstes Rapitel.

Durchreise burch Fantaisio — Wieberfund auf bem Bindlocher Berg — Berneck, Menschen Berdoppeln — Gefrees, Rleis berwechsel — Munchberg, Pfeisstuck — hof, ber frohliche Stein und Doppel «Abschied sammt Topen.

Heinrich bewegte jeso mehre Flügel als ein Seraphim, um seinem Freunde früher nachzustiegen. Gilig pact' er die Schreibereien desselben ein, und überschrieb sie nach Waduz — das zugesiegelte Testament des Landschreibers

wurde der Ort. Obrigfeit übergeben — von dieser wurden die Todtenscheine ausgestellt, damit die preußische Witts wenkasse siche, daß man sie nicht betroge — und dann ftieß er ab, und stellete noch einige wichtige Troftgrunde, und einige wichtige Dukaten der gebeugten Strohwittwe zu, die in ihrem grillierten Kattun so trauerte, wie sichs gehort.

Laffet uns jest fruber als er feinen Berftorbenen ein: In der erften Stunde bes Dadit: bolen und begleiten. aanges fampften in Kirmians Bergen noch verworrene Bilder ber Bergangenheit und ber Bufunft burcheinander, und ihm mar, als gab' es fur ihn gar feine Gegenwart, fondern zwischen Bergangen und Butunftig Aber bald gab ber frifde reiche Erntemonat August ihm bas meggefpielte Leben jurud, und als ber glangende Morgen fam: fo lag die Erbe vor ibm fanft erhellet mit einem niedergefallenen Donnerwetter, bas nur noch schonere Blibe aus Tropfen ber Aehren marf, wie von einem Monde überschienen - es war eine neue Erde, er ein neuer Menich, der durch die Gierschale des Sarges mit reifen Rlugeln burchgebrochen mar - o eine breite, fums pfige, überschattete Bufte, in ber ihn ein langer, schwes rer Traum berum getrieben, mar mit dem Traum gere fprungen, und er blickte weit und mach ins Eben lang, lang hatte befonders die lette Woche die Rrummun: gen des Leidens ausgebehnet, die unserem fleinen Leben eine Ueberlange anlugen, wie man ben furgen Gangen eines Gartens durch Rrummungen derfelben eine taufchende Ausbehnung gutheilt. Auf der andern Seite murde feine leichtere, von alten gaften entladene Bruft burch einen großen Seufzer halb bang, halb froh geschwellet - et war namlich zu weit in die Trophonius. Boble des Grabes gegangen, und hatte ben Tod ju nahe gefeben - baber fam es ihm vor, als lagen um den Bulfan bes Grabbit gels mit feinem Rrater die Landhaufer und unfere Luft. fcbloffer und Beingarten angebauet, und die nachfte Macht verschutteffe. Er schien fich allein, ausgehoben, und ein verftorbner Biederfommling ju fein, und baber glangte ibn jedes Menschengesicht an, wie bas eines wiedergefundenen Brubere : "es find meine auf der Erde guruckgelaffenen Gefcwifter," fagte fein Berg, und eine frublingwarme, fruchtbare Liebe dehnte darin alle Ficbern und Abern aus, und es muche um jedes fremde mit meichen festen Ephens trieben verftrickend herum, aber das theuerste fehlte ibm noch ju lange; er jog baber recht langfam weiter, bamit ihn Leibgeber, vor welchem er Weg und Zeit voraus hatte, fruber einholen tonnte als in der Stadt Sof. Sundert: mal mandt' und fab er fich unterwege fast unwillfurlich nach deffen Nachschreiten und Ginholen um, als mare Diefes ichon jego ju feben.

Endlich langte er in der Baireuther Fantaisie an einem Morgen an, wo die Welt glanzte von den Thanstropfchen an bis zu den Silberwolfchen hinauf; aber still war es überall; alle Luftchen schwiegen, und der August hatte in seinen Buschen und in seinen Luften keine Sanzger mehr. Ihm war als durchwandle er als Abgeschieds ner von den Sterblichen eine zweite verklarte Welt, wo die Gestalt seiner Natabe mit Augen der Liebe, mit Worsten des Herzens frei ohne Erdensessen, neben ihm gehen und ihm sagen durfte: "hier hast du dankbar zur Sters"nennacht ausgeblickt — hier hab' ich Dir mein wundes "Herz gegeben — hier sprachen wir die irdische Trennung "aus — und hier war ich oft allein und dachte mir das "kurze Erscheinen." — Aber hier, sagte er zu sich, als

er vor dem schonen Schlosse stand, hat fie julest geweint im schonen Thale, weil fie von ihrer Freundin schied.

Jeso war allein ste die Berklärte; er war sich blos der Zurückgebliebene, der zu ihr hinüber sah. Er fühlt' es, daß er sie nicht mehr sehe auf der Belt: aber die Mensschen, sagt' er sich, mussen sich lieben können, ohne sich zu sehen. Seine ganze karge Zukunst wird blos von versklärten Traumbildern erleuchtet. Aber wie der Baum (nach Bonnet) so gut in die Lust oder den himmel gespstanzt ist als in der Erde und sich aus beiden nährt: so der rechte Mensch überhaupt; und so lebte Firmian noch mehr künstig als bisher, nur mit wenigen Burzelästen seines Selbst in der sichtbaren Erde; der ganze Baum mit Zweigen und Gipfel stand im Freien und sog mit seinen Blüten an der himmellust, wo ihn eine blos unsichtbare Freundin und ein unsichtbarer Freund erquicken sollten.

Endlich verdickte sich der schone Duft des Traumens zu einem Nebel. Mataliens Trauer über sein Sterben schwebte ihm vor, und sein Einsamsein druckte auf das Herz, und die von Liebe wundgepreste Brust schmachtete unsäglich nach einem lebendigen Wesen, das da ftande und ihn herzlich liebte; aber dieses Wesen lief erft hinter sein nem Rucken und suchte ihn zu erreichen, sein heinrich.

- "Berr Leibgeber, - rief ploglich eine nachlaufende Stimme - fo ftehen Sie boch! 3ch bring' Ihnen ihr Schnupftuchlein mieber, ich hab' es brunten gefunden."

Er blickte fich um und dasselbe Madchen, das Rataslie aus dem Wasser gezogen, lief ihm mit einem weißen Schnupftuch entgegen. Da er nun seines noch hatte, und die Kleine ihn verwundert überschauete und sagte, es sei ihm vor einer Stunde unten am Baffin herausgefalslen, aber er habe keinen so langen Rock angehabt: so

fturite ein Freudenguß in fein hers - Leibgeber mar nach, gefommen und unten gewefen.

Im Sturme und mit bem Schnupftuche lief er nach Das Luch mar feucht, als maren die meinene ben Augen feines Freundes darin gewesen; er bructe es. auf feine eignen beiß, aber er fonnte fie nicht mehr bamit trodnen, benn er malte fich aus, wie Beinrich in ber Gin. famfeit lebe und feinen eignen Ausspruch bemahre: wer das Gefühl ichont und verpangert, der erhalt es am ems pfindlichsten, wie unter bem Fingernagel die mundeste Ges fublhaut liegt. - 3m Gafthofe jur Sonne vernahm er vom Rellner Johann, Leibgeber fei wirklich angekommen und vor einer halben Stunde abgegangen. Rechts und links blind und taub rannte Firmian ihm nach auf der So. fer Strafe und mit einem folden fturmifden Berfolgen des Freundes, daß ihn nicht einmal das feuchte Luch mehr beschäftigte.

Spåt erblickte er ihn auf der hinter dem Dorfe Bindloch aufsteigenden langen Anhohe, einer Bergstraße im eigentlischen Sinne, auf der weder abenoch aufwärts zu eilen war. Nach Bermdgen schnell watete Leibgeber hinauf, um den Abvokaten unerwartet einzuholen schon vor Sof, etwan in Munchberg, oder in Gefrees, wenn nicht garin Bern ec, das wenige Post schunden von Baisreuthabliegt.

Aber sollte alles nicht noch zehnmal besser gehen? Erstblickte nicht Siebenkas am Fuße bes Berges ihn endlich oben unweit der Gipfelebene und rief seinen Namen, und er horte es nicht? Lief er nicht außerordentlich mit dem Schnupftuch in der hand dem langsamen bergmuden Freuns de nach und kehrte dieser sich oben nicht zufällig und zum Ueberschauen der sonnigen Landschaft um, und sah: gang:

Bairenth, ja zulett gat den — laufenden Freund? — Und stießen endlich nicht beide, der eine bergab, der andere bergauf eilend, an einander, aber nicht wie zwei seind, liche Heere, sondern wie zwei befränzte schäumende Becher der Freude und der Freundschaft? —

Beinrich nahm bald mahr, daß in der Bruft feines Freundes viel Gewaltsames und Auflosendes, vergangene und funftige Beit, burch einander arbeite; er fuchte bas ber alle "Najaden der Thranenwellen" zu verföhnen und ju befanftigen. "Alles ging gottlich und jedermann mar gefund - fagte er - jego bift Du frei wie ich - bie Retten find abgethan - die Welt ift aufgemacht - fahre nur recht frifd binein wie ich und bebe Dein Leben ordente lich erft an." - "Du haft Recht, fagte Firmian, ich habe ein Wiederschen wie nach bem Lode, heiter und fill und warm ficht der himmel über uns. Er hatte defhalb auch nicht den Muth, nach feinen Sinterbliebenen, befone bers nach der Bittme ju fragen. Leibgeber außerte viele Freude, daß er ihn ichon vier Pofiftagionen vor Sof einge holt, und jagobar gemacht; und ce fei ihm bieg um fo lieber, da er fich auf diese Beife noch recht lange von ihm fonne begleiten laffen, bevor fie in Gof ans einander mußten; welches lette eigentlich bas war, was er fagen und einfcharfen wollte.

Jeho singen nun — um jeber wechselseitigen Ruhrrung vorzubauen — feine Scherze über bas Sterben an, die ordentlich wie Meilenzeiger oder Steinbanke auf der Runftstraße bis hof fortgingen und die wir alle auf dieser Reise mitnehmen mussen, wenn wir nicht umtehren wolfen. Er fragte ihn, ob die Diaten zugelangt, die er ihm, wie die alten Deutschen und Romer und Acgypter ihren andern Sobten mitgegeben — er gestand, Firmian

muffe fehr fromm fein; ba er, als er faum bas Sterblis de ausgezogen, icon wieder vom Lobten auferstanden fei; und er bestätige Lavaters Lehre, bag es zwei Auferftes hungen gebe, die fruhere fur die Frommen, Die fpatere für die Gottlofen. Er brachte ferner bei: "Du hatteft "nach Deinem tobtlichen hintritt feinen befferen Archimis "mus \*) haben tonnen, als mich; und jede Fliege, die "ich auf Deiner hand weglaufen fah, mar in meinen Aus "gen ein Schirmvogt ber Romer, Die es wol einsaben, "daß der Bogt nichts auf ber Sand ju machen habe, und "daher einen Knaben mit einem Fliegenwedel vor jeden "Sodten postierten, mas ich fundlich unterlaffen habe." - Leibgebers Geift und Korper fprangen mehr als fie gine. gen: "ich bin frohlich und frei, fagt' er, fo lang' ich im "Rreien bin - unter ben Bolfen hab' ich feine Bolfen. ..- In der Jugend pfeifet einem der raube Mordwind "des lebens nur auf ben Ruden; und beim himmel, ich "bin junger, ale ein Regensent."

In Berned übernachteten sie zwischen den hohen Brudenpfeilern von Bergen, zwischen welchen sonst die Meere schossen, die unsere Rugel mit Gesilden überzogen haben. Die Zeit und die Naturruhten groß und allmächtig neben einander auf den Granzen ihrer zwei Reiche — zwischen steilen, hohen Gedachtnissaulen der Schöpfung, zwischen seiten Bergen zerbröckelten die leeren Bergschlösser, und um runde, grunende Hügel lagen Felsenbarren und Steinschollen, gleichsam die zerschlagenen Gesetasseln der ersten Erdenbildung.

<sup>\*)</sup> Es war bei ben Romern ber Schauspieler, ber bei bem Leichenbegangniß be Tobten mit feinem gangen Mienens spiel nachmachte. Pers. Sat. 3.

Beim Eintritt sagte heinrich: "die Pfarrer von hier "bis Baduz mussen nicht wissen, daß Du das Zeitliche mit "dem Ewigen verwechselt hast: sonst wurten sie Dir die "Stolgebühren absordern, die jede Leiche in jedem Pfarrs "ort entrichten muß, wodurch sie geht." — "Baren wir "im alten Rom, und nicht in Berneck — sagte er vor "dem Wirthhaus — so ließe Dich der Wirth nirgends ins "Haus, als durch den Rauchsang; — und wars in Athen: "so brauchtest Du, gerade als wenn Du in ein geistliches "Amt wolltest, blos durch einen Reifrock zu kriechen ")." — Er konnte in einem solchen Fall voll Wis nie aushörren — welches ihn zu seinem Nachtheil von mir untersscheitet — und sagte, es sei mit Gleichnissen und Aehrlichkeiten, wie mit Goldstücken, von denen Rousseau sagt, das erste sei schwerer zu erhalten, als das nächste Lausend.

Daher stand es nicht in seinem Bermögen, Abends keinen Einfall zu haben, als er den Advokaten die Rägel beschneiden sah: "ich begreife nicht, da ichs an Dir sehe, "warum sichs Katharina Biert, der man 250 Jahre "nach ihrem Tod die Nägel sauber abkneipen mussen, nicht "so gut selber gethan hat, wie Du jest nach Deinem "Eeistausgeben." Und als er ihn im Bette sich auf die linke Seite kehren sah: bemerkte er blos, der Armenadvokat lasse gerade sein Oberbette so auf und niedersteigen, wie der Evangelist Johannes seines \*\*) aus Erde, das Grab, noch bis auf diese Stunde.

<sup>\*)</sup> Beibes mußten fich bie gefallen laffen, bie man fur tobt gehalten, und als folche eines Leichenbegangniffes gewurbigt batte. Potters Archaol. von Rambach urerfest. S. 530 f.

<sup>\*\*)</sup> Augustin. commentar, ad Johan. XXI. 23.

Am Morgen regnete es ein wenig in biefe Blumen bes Scherzes. Der Abvofat hatte, als Leibgeber feine lowenhaarige Bruft falt wufch, einen fleinen Schluffel jurucfcbieben schen, und gefragt, mas er fperre. -"Auf- nichts, fagte er, aber gu - hat er das plombierte "Cenotaphium \*) gesperrt." Firmian mußte fich mitiben Augen über bas Fenfter herauslehnen, und fie ungefeben trocfnen; bann fagte er, mit bem Ropfe braugen : "gib "mir ben Schluffel - es ift ber in Bachs gebruckte eines "funftigen - ich will ihn jum Dufitschluffel meiner ins "nern Tone machen, und will ihn binbangen, und tage "lich ansehen, und wenn mein Borfas, beffer ju merben, "etwan abgelaufen ift, will ich ihn mit diefem Uhrschlus-"sel wieder aufziehen." Er bekam ihn. Da fah Leib. geber gufallig in den Spiegel: "fast follt' ich mich doppelt "feben, wenn nicht breifach - fagt' er -ceiner von mir "muß gestorben fein, der drinnen, oder der draugen. "Wer ift hier in ber Stube benn eigentlich geftorben und "erscheint nachher dem andern? Oder erscheinen wir blos "uns felber? - De, ihr meine brei 3ch, mas fagt "ihr zum vierten?" fragte er und wandte fich an ihre beis den Spiegelbilder und dann an Firmian, und fagte: "hier bin ich auch!" - Es lag etwas Schauerliches fur feine Bus funft in diesen Reden, und Firmian, welchen mitten in feinem bewegten Bergen der fühlere Berftand ben gefährlis den Bachethum diefer metamorphotischen Gelberfpieges lung durch die Ginfamfeit des Reifens befurchten ließ, außerte gartlich beforgt: "lieber Beinrich, wenn Du auf

<sup>\*)</sup> So, ober auch tumulus honorarius hieß das leere Grabs mal, bas Freunde einem Lobten baueten, beffen Körper nicht zu finden war.

"Deinen ewigen Reisen funftig immer so einsam bliebest: "ich furchte, es schadet Dir. Ift doch Gott selber nicht "einsam, sondern fieht sein 20."

"3ch fann in ber großten Ginfamfeit immer ju Dritt "fein , bas All nicht einmal gerechnet - antwortete Leibe "geber, durch den Sargichluffel feltfam aufgerührt, und "trat vor ben Spiegel, und brudte mit dem Beigfinger "ben Augapfel feitwarts, fo daß er in jenem fein Bilb "zweimal feben mußte - aber Du fannft freilich die "britte Person barin nicht feben." - Doch fuhr er et: mas aufgeweckter fort, um ben bamit wenig erheiterten Freund zu entwolfen, und fagte, ihn ans Genfter fuh: rend : "drunten auf der Gaffe hab' iche freilich beffer und "viel großere Gefellichaft; ich fete meinen Zeigfinger am "Angapfel an : fofort liefer' ich von jedem, wer er auch fei, "den Zwilling und habe jeden Birth fo gut doppelt wie "seine Kreide. - Da geht fein Drafident in Die Sigung, "der seines Gleichen sucht, bem ich nicht feinen Uranqus "tang gabe, und beibe geben vor mir tete à tête. -"Bill ein Genie einen Rachahmer, ich nehme meinen "Schreib : und Beigfinger, und ein lebendiges Fac- simile "ift auf ber Stelle gezeugt. - Reben jedem gelehrten "Mitarbeiter arbeitet ein Mitarbeiter mit, Abjunften "werden Adjunkte abjungiert, einzige Gohne in Duplis "faten ausgefertigt; benn, wie Du fiehft, ich trage meine "plaftische Ratur, meinen Staubfaden, meinen Boffier: "griffel bei mir, den Ringer. - Und felten laff ich eis "nen Solotanger anders als mit vier Beinen fpringen, "und er muß als ein Paar in der Luft hangen; mas ich "aber durch folches Gruppieren eines einzigen Rerls und "feiner Gliedmaßen gewinne, follteft Du ichagen. -"Schlage endlich bie gewonnene Bolemenge an, wenn

"ich gar ganze Leichen , und andere Prozessionen zu Doppels "gängern verdopple, jedes Regiment um ein ganzes Regis "ment Flügelmänner verstärke, die alles vor ; und nachmas "chen; denn wie gesagt, ich habe wie eine heuschrecke den "Legeskadel bei mir, den Finger? — Aus allen schöpfest On "Firmian wenigstens die Beruhigung, daß ich mehr Mens "schen genieße als ihr alle, nämlich gerade noch einmal "so viel, und noch dazu lauter Personen, die als ihre "Selberassen in jeder Bewegung durch etwas wahrhaft "Lächerliches so leicht ergößen!"

Darauf sahen beide einander ins Gesicht, aber voll freudiger Zuneigung und ohne ein boses Nachgefühl des vorigen wilden Scherzes. Ein Dritter hatte in dieser Stunde sich vor ihrer Aehnlichkeit gefürchtet, da jeder der Gipsabguß des andern war, aber die Liebe machte beiden ihre Gesichter unahnlich; jeder sah im andern nur das, was er außer sich liebte; und es war mit ihren Zugen, wie mit schonen handlungen, die uns wol an andern, aber nicht an uns selber in Ruhrung oder gar in Bewunderung versegen.

Als sie wieder im Freien und auf der Straße nach Gefrees zogen, und der Sargdieterich sammt den vorigen Gesprächen ihnen immer den Abschied vor die Seele brachte, dessen Todes. Sense mit jedem Meilenzeiger sich näher auf sie hereinbog: so suchte Heinrich einige rosensfarbene Stralen in Firmians Nebel dadurch einzubeugen, daß er ihm ein genaues Protofoll alles dessen, was er an jedem Tage mit dem Grafen von Baduz abgethan und absgeredet hatte, in die Handogab: "der Graf (sagt'er) dach, "te zwar, Du hattest die Diskurse nur vergessen — aber "so ists doch besser — Du hast Dich wie ein Negerstlave "umgebracht, um in die Freiheit und auf die Goldtüße

"Deiner Silberfufte ju fommen - und ba mare ver-"dammt, wenn Du noch verdammt wurdest nach Deis "nem Bericheiden." - "Ich fann Dir nie genug ban-"ten, bu Befter - fagte Firmian - aber Du follteft "mire nicht noch mehr erschweren, und wie eine Sand "aus den Bolfen jurudfahren, wenn Du Deine ausges "leeret hast. Warum foll ich Dich nach unserem Abe "schied nicht mehr feben, fage?" - "Erftlich - ant-"wortete er gelaffen - fonnten die Leute, der Graf, die "Bittwenfaffe, Deine Bittme darhinter fommen, daß "ich in zwei Ausgaben ba mare, welches in einer Belt "ein verdammtes Unglud mare, wo man faum in ber er-"ften, im Originalexemplar, einfibig, einfcblaferig gelits "ten wird. Zweitens hab' ich vor, mir auf dem Dars "renschiff der Erde eine und die andere Rupels , Rolle "auszulesen, deren ich mich fo lange nicht schäme, als "fein Teufel mich fennt - Ich ich mußte mehr Grunde "von Belang! - Auch thute mir wohl, mich fo unbe-"taunt, abgeriffen, ungefeffelt, als ein Raturfpiel, als "ein diabolus ex machina, als ein blutfrembes Monde "Lithopaedium unter die Menschen und auf die Erde ju "Rurgen vom Mond berunter. Firmian, es bleibt bas "bei. Ich ichicke Dir vielleicht nach Jahren einen und "den andern Brief, um fo mehr, ba die Galater \*) an die "Berftorbnen Briefe auf den Scheiterhaufen wie auf eine "Poft aufgaben. - Aber anjego bleibts babei, mabrlich." - "3ch wurde mich nicht fo leicht in alles fugen, fagte "Siebenfas, wenn mir nicht doch ahnete, daß ich Dir "bald einmal wieder begegnen werde; ich bin nicht wie "Du; ich hoffe zwei Wiederseben, eines unten, eines

<sup>\*)</sup> Alexand. ab Alex. III. 7.

"oben. Bollte Gott, ich brachte Dich auch zu einem "Sterben wie Du mich, und wir hatten bann unfer Bie"berfehen auf einem bindlocher Berge, blieben aber lan"ger beisammen!"

Wenn die Leser sich bei diesen Bunschen an den Schoppe im Litan erinnert finden: so werden sie bestrachten, in welchem Sinne das Schicksal oft unsere Bunsche aussegt und erfullt. — Leibgeber antwortete blos: "man muß sich auch lieben, ohne sich zu sehen, und am Ende kann man ja blos die Liebe lieben; und die können wir beide täglich in uns selben schauen."

In Gefree's that Leibgeber ihm ben Borfchlag, im Gafthofe bei fo fconer Duge, da in und außer ber eingaffigen Stadt nichts ju feben fei, die Rleider gegen einander auszuwechseln, befonders begwegen, - führte er als triftigen Grund an - bamit der Graf von Babus, ber ihn feit Jahren nicht anders als in gegenwartigem Unjuge geseben, sich bei bem Advokaten an nichts ju fto: Ben brauche, fondern alles genau fo wie fonft antreffe, fogar bis auf ben Schuhabsat mit Rageln berab. fiel ordentlich wie ein breiter Streif marmer Rebruarfonne auf des Advotaten Bruft, der Gedante, funftig von Beinriche Mermeln gleichsam umarmt und von allen fei: nen außern Reliquien umfaßt und erwarmt zu werden. -Leibgeber ging ins Debenzimmer und marf zuerft feine furge grune Jacke burch die halboffne Thur hindurch und rief: Schanglooper berein - bann nach ber Salsbinde und Befte, lange Beinkleider mit Lederftreifen, fagend : furge herein - und endlich gar fein Semde mit ben Bor: ten: das Todtenhemd her!

Das hereingeworfne hemd wurde dem Advokaten auf einmal ber Zeichendeuter Leibgebers, er errieth, daß

biefer mit ber Rorpermanderung in Rleider auf etwas Soheres ausgelaufen als auf einen Rollenangug fur Bas bug; namfich auf bas Bewohnen bes Gehaufes, ober ber Bulle, die feinen Rreund umschloffen hatte. In einem gangen Band von Gellertischen ober Rlopftodischen Brie fen voll Freundschaft, in einer ganzen Boche voll Leib: geberscher Opfertage lag fur den Abvokaten nicht fo viel Liebes und Guges als in biefem Rleiber , Beerben. wollte feine begludende Ahnung nicht durch Aussprechen entheiligen; aber bestärft murd' er barin, als nun Leib. geber ju einem Giebentas umgefleidet heraustrat und fich mit fanften Blicken im Spiegel anfah und darauf feine brei Finger ftumm auf Firmians Stirn auflegte; mas bas größte Beichen feiner Liebe mar; baber ich ju meiner und Firmians Freude berichte, daß er das Beichen unter bem Mittageffen (das Gefprach drehte fich um die gleichgultigften Gachen) über breimal wiederholte. che andere und lange Scherze murde über bas Maufern Leibgeber ju anderer Beit, bei andern Gefühlen getries ben haben! Wie murde er, um nur einiges zu muthmas Ben, das wechfelfeitige Umbinden ihrer zwei Foliobande nicht benüßt haben, um ben herrn Lochmuller (den Gaft wirth in Gefrees) in die größten und luftigften Berlegenheiten zu verstricken, aus benen ber hofliche Mann fic feine Minute fruher gewickelt hatte, als bis ihm biefer vierte Band ju Gulfe gefommen mare, ber erft gegenwartig in Baircuth und nicht einmal unter ber Preffe ift? - Doch Leibgeber that von allem nichts; und auch von Einfallen bracht'er nur die wenigen schwachen vor, uber beide als Wechselkinder und deren Wechselkinderei — über schnellen frangofischen llebergang ber Leute en longue robe und in die en robe courte; - und auch fagte et etwa noch, er nenne nun Siebentas nicht mehr einen feligen Bertlarten in Stiefeln, fondern einen in Schurben, was fich eher schiede und etwas erhabner flinge.

Mit besonderem Erfreuen sah er zu, wie sein Hund, der Sausinder, zwischen den alten Körpern und den neuen Kleidern, gleichsam zwischen zwei Feuern der Liebe, sich in nichts recht sinden konnte und mehrmals mit langer Nase abzog von dem einen zum andern; das Konfordat zwischen beiden, die Berkurzungen der einen Partei, die Bergrößerungen der andern machten das Bieh stugig, aber nicht klug: "Ich schäße ihn wegen seines Betragens gegen Dich noch einmal so hoch, sagte Leibgeber; glaube mir, er wird mir gar nicht untreu, wenn er Dir treu ist." Etwas Berbindlicheres konnt' er dem Abvokaten schwerlich sagen.

Auf bem ganzen kahlen Bege von Gefrees nach Munchberg gab sich ber Advokat aus Dankbarkeit die größte Muhe, das Sonnenlicht der Heiterkeit, in das ihn Heinrich immer zu führen suchte, auf ihn zuruck zu werfen. Es wurd' ihm nicht leicht, besonders wenn er seinem Schreiten im langen Rock nachsah. Am meisten strengt' er sich in Munchberg an, der legten Positiazion vor Hof, wo ihnen die körperlichen Arme, womit sie sich an einander schlossen, gleichsam abgenommen werden sollten, durch ein langes Entfernen.

Indem sie mehr schweigend als bisher auf der Sofer Landstraße gingen, Leibgeber voraus: so hob dieser, den das Fichtelgebirge zur Rechten wieder erquickte, sein ges wöhnliches Reisepseisen an, frohe und trube Melodieen des Bolkes, die meistes in Molltonen. Er sagte selber, er halte sich nicht fur den schlechtesten Stadte und Straffenpseiser und er führe, glaub' er, das angeborne Fuße

botenposthorn mit Ehren. Aber für Firmian waren, so furz vor dem Abschiede, diese Klänge, die gleichsam aus Heinrichs langen vorigen Reisen wiederzukommen und aus seinen künftigen einsamen entgegen zu tonen schienen, eine Art von Schweizer Ruhreigen, die ihm ins herz riffen; und er konnte, zum Glücke hinter ihm gehend, sich mit aller Gewalt nicht des Weinens enthalten. — O bringt die Tone weg, wenn das herz voll ist, und doch nicht übersließen soll!

Endlich brachte er so viel Ruhe in der Stimme zur sammen, daß er ganz unbefangen fragen konnte: "pfeisst "Du gern und oft unterwege?" Im Fragtone lag aber so etwas, als mach' ihm das Floten nicht so viel Freude, als dem Musster selber. "Stets, versetzte Leibgeber — "ich pfeise das Leben aus, das Welttheater und was so "darauf ist und dergleichen — vielerlei aus dem Berganz, genen — auch pfeis ich wie ein Karlsbader Thurmer "die Zukunft an. — Mißfällts Dir etwa? — Fugier "ich salsch, oder pfeis ich gegen den reinen Sah?" — O nur zu schon, sagte Siebenkäs.

Darauf sing Leibgeber von neuem an, aber zehnmal fraftiger und trug ein so schones schmelzendes Mundor; gelstuck vor, daß Siebenkas ihm vier weite Schritte nachs that, und — indem er zu gleicher Zeit mit der Linken das Tuch über seine nassen Augen deckte, und die Rechte sanft auf Heinrichs Lippen legte — zu ihm fast stotternd sagte: "Heinrich, schone mich! Ich weiß nicht wie: aber heute ergreift mich jeder Ton gar zu stark." Der Musiker sah ihn an — Leibgebers ganze innere Welt war im Augapfel — dann nickte er stark und schritt schweigend hestig voraus, ohne sich umzuschauen oder angeschauet zu werden. Doch setzen die Hande, vielleicht unwill.

farlich, in fleinen Sattregungen einiges von ben Der lobieen fort.

Endlich erreichten fie beklommen bas Grubftreet ober bie Dung , Stadt, wo ich gegenwartige Affignate für halbe Belten fatte und farbe \*) - Sof namlich. ift freilich mein Bortheil nicht, daß ich damals von allem nichts erfuhr, mas nun halb Europa erfährt burch mich - ich war bamale noch junger, und faß einfam ju Saufe als Ropffallat, willens, mich ju einem Ropf ju ichlies fen , welches Schließen, fowol beim Menfchen, als beim Sallat, durch nichts mehr gehindert wird, als burch nachbarliches Beruhren des Mebenfallats. Es ist fit einen Jungling leichter, fußer und vortheilhafter, aus ber Einsamteit in die Gefellschaft übergutreten, (aus dem Gewächshause in ben Garten,) ale umgefehrt, aus bem Martte in ben Winkel. Ausschließende Ginsamfeit und ausschließende Geselligfeit find schadlich, und, ihre Range ordnung ausgenommen, ift nichts fo michtig als ihr Saufch.

In hof bestellte Siebentas zwei Zimmer bei dem Gastwirthe, weil er glaubte, erst am Morgen trenne sich Leibgeber von ihm. Aber dieser — welchen sein eignes Borausbestimmen des Scheidens und das Fürchten vor demselben längst geärgert — hatte sich innerlich geschworren, noch heute den Riß zu thun zwischen zwei Geistern und nachher davon zu laufen ins Sächssiche, wärs auch in der Nacht um 11½ Uhr, aber in jedem Falle doch heute. Gefällig bezog er sein Zimmer, riegelte die Scheizbethur am Giebenkäsischen auf und dachte an die Pfeismelodieen, die ihm wie dem Advokaten noch im Kopfe

<sup>\*)</sup> Es ift von 1796 bie Rebe.

ftedten, wenn nicht im Bergen; aber balb locfte er ihn aus bem ausgeleerten taubftummen Bimmer in ben jett Arpuenden Birrmarr der Birthftube; verharrte auch ba nicht lange, fondern bat ibn , als das erfte Biertel bei 'Monds gerade als brennende Lampe über feinem Latter nenpfahl auf dem Dartt ftand, die Stadt mit ihm ju umichiffen. Beide gingen und fletterten die Allee hinauf, und faben in die Bofer Garten im Stadtaraben binab, Die vielleicht verdienen, die funftlichen Biefen zu verdrans gen , da fie mehr als andere Biefen fur das Bich be faet find. Daraus leit' ichs ab, bag Leibgeber, ber in ber Schweiz gewesen, Nachts fo fpat bie Bemertung machte - benn die von der Matur gefchmuckte und about tierte, und von ber Runft enterbte Gegend behnte fic vor ihm bin - daß die Sofer ben Schweizern glichen, beren ganges Land ein englischer Garten mare, ausger nommen bie wenigen Garten barin.

Beide jogen immer weitere Parallelen um die Stadt. Sie famen uber eine Brude, von der fie einen blod mit Gras befetten Rabenftein erblickten, ber fie an jene ans bere Cibregion mit ihrem Rrater erinnerte, wo fie gerade por einem Sabre in der Racht von einander geschieben waren; aber mit ber ichonern Soffnung eines frubern 3mei folche Freunde, wie diefe, haben Biederschens. in ahnlichen Lagen immer gleiche Gedanten; jeder if, wenn nicht das Unisono, boch die Oftave, die Quinte, Beinrich suchte im dunfeln die Quarte bes andern. Rlag : und Trauerhaus feines Freundes wieder einiges Licht burch die Bogelftange angusteden, die, wie ein Rom: mandoftab und Brandpfahl, nicht weit von der Stelle bes Ronigbannes ftand, und mettte an : "ein Schutentonig "hat hier neben dem Springftab und Sebebaum, moran "Du Dich zum großen Negus und großen Rogul von "Ruhschnappel aufschwangest, auf eine schone Art seis "nen Rabenstein, seinen malesizischen Sinai an der "Hand, auf dem er seine Gesete sowol geben als ras, "chen kann. . Buffons Naturgeset, daß jedem Hur, "gol alkemal ein zweiter von gleicher Hohe und Mas, terie gegen über stehe, fasset viele korrespondierende "Hohen unter sich, z. B. hier Nabenstein und Thron "— in großen Städten große Häuser, und petites "maisons — die beiden Chore in den Kirchen — das "fünste Stockwerk und den Pindus — Schaubühnen "und außerordentliche Lehrstühle."

Mls Firmian, in trubere Achnlichfeiten eingefunten, fcmieg: fo fcmieg er auch. Er fuhrte ibn nun benn er war in der gangen Gegend bewandert - cinem andern Stein mit einem ichonern Damen entgegen, auf ben "frohlichen Stein." Firmian that endlich, indem fie fich dazu den Berg binauf arbeiteten, an ihn die mu, thige Frage: "fage mirs, ich bin gefasset, geradezu und "auf Deine Chre, wann geheft Du guf immer von mir?" -- "Jest," antwortete Beinrich. Unter bem Bor, mand, ben bluhenden, in duftende Bergfrauter gefleide. ten Bergruden leichter ju ersteigen , hielt fich jeder an die Band bes andern an, und unter bem hinaufarbeiten murde jede aus icheinbar:mechanischem Bufall gedruckt. Aber ber Schmerz burchzog Rirmians Berg mit machsenden gros Bern Burgeln, und fpaltete es weiter, wie Burgeln Felfen. Firmian legte fich aufdem grauen Felfen : Borfprung nieder, der abgetrennt in die grunende Anbibe, wie ein Graniftein, eingeschlagen mar; aber er jog auch seinen Scheidenden Liebling an feine Bruft herab: "fete Dich noch einmal recht nabe an mich," fagt' er. Gie zeigten, wie Freunde thun, alles einander, was seder sah. Dein: rich zeigte ihm das um den Juß des Berges aufgeschla: gene Lager der Stadt, die wie eingeschlummert zusammengesunken schien, und in der nichts rege war, als die slimmernden Lichter. Der Strom ringelte sich unter dem Monde, mit einem schillernden Rucken, wie eine Ricsenschlange um die Stadt, und streckte sich durch zwei Brücken aus. Der halbe Schimmer des Mondes und die weißen durchsichtigen Nebel der Nacht hoben die Berge und die Wälder und die Erde in den Himmel, und die Wasser auf der Erde waven gestirnt, wie die blaue Nacht darüber, und die Erde sührte, wie der Uranus, einen doppelten Mond, gleichsam an jeder Hand ein Kind.

"Im Grunde — fing Leibgeber an — fonnen wir "uns alle beide immer sehen, wir dursen nur in einen "gemeinen Spiegel schauen, das ist unser Mondspie, "gel \*)." — "Nein, sagte Firmian, wir wollen eine "Zeit ausmachen, wo wir zugleich an einander denken "— an unsern Geburttagen, und an meinem pantomis, "mischen Sterbetag — und am jesigen." — "Gut, "das sollen unsere 4 Quatember sein," sagte Leibgeber.

Auf einmal druckte des letten hand auf eine mahrs scheinlich von Schlossen erlegte Lerche. Er fassete plots lich Kirmians Achsel, und sagte, ihn aufziehend: "sieh

<sup>\*)</sup> Pothagoras machte, bağ alles, was er mit Bohnensaft auf einen Spiegel schrieb, im Mond zu lesen war. Cael. Rhodogin. IX. 13. — Als Karl V. und Franz L sich über Mailand bekriegten, konnte man durch einen solchen Spiegel alles, was in Mailand am Tage vorging, ohne Mühe in Paris zu Nachts am Monde lesen. Agrippa de occ. philos. 2. 6.

auf, wir find Danner - was foll bas alles? - Les "be wohl! - Gott foll mich mit taufend Donnerfeilen "Berknirschen, wenn Du mir je aus dem Ropfe und aus "dem Bergen fommft. Du fiseft mir ewig fo warm in "ber Bruft, wie ein lebendiges Berg. Und fo gehab' "Dich wohl, und auf dem Berghem'fchen Geeftud Deines "Lebens fei feine Welle fo groß, wie eine Thrane. "re wohl!" - Gie wuchsen in einander und weinten berge lich, und Firmian antwortete noch nicht: feine Finger ftreichelten und drudten das Saarfeines Beinrichs. lich lehnt' er blos fein Salbgeficht an die geliebten Augen; vor seinen schimmerte bas weite Gefluft ber Racht, und feine vom Ruffe abgewandten Lippen fagten, aber ohne allen Sonfall: "Lebe wohl, fagst Du ju mir? Ach, bas "fann ich ja nicht, wenn ich meinen treuesten, meinen "altesten Freund verloren habe. Die Erbe bleibt mir "nun fo verschattet, wie fie jest um uns ficht. Es wird "mir einmal hart fallen im Tode, wenn ich in meiner "Finfterniß mit ber Band herumgreife nach Dir, und "im Fieber bente, bas Sterben fei wieder verftellet, wie "dasmal, und wenn ich fage: Beinrich, brude mir wie-"ber die Augen gu, ich fann ohne Dich nicht fterben." - Gie schwiegen in einem frampfhaften Umschlingen. Beinrich lispelte in seine Bruft herab: "frage mich, mas "ich Dir noch fagen foll, bann foll mich Gott ftrafen, "wenn ich nicht verftumme." Firmian ftotterte: "wirft "Du mich fortlieben, und feh ich Dich bald wieder?" "Spåt (antwortete er); - und ohne Aufhoren lieb' "ich Dich." Unter dem Abreifen hielt und bat ihn Firmian: "wir wollen uns nur noch einmal anschen." Und fie bogen fich mit den von den Stromen der Ruh: rung gerriffenen Angefichtern aus einander, und blickten

fich zum lettenmal an, als ber Nachtwind, wie der Arm eines Stroms, sich mit dem tiefen Flusse vereinigte, und beibe in großern Wellen fortbrausten, und als das weite Gebirge der Schöpfung sich unter dem truben Schimmer gebrochner Augen erschütterte. Aber heinrich entriß sich, machte eine Bewegung mit der hand, gleichsam als "alles sei aus" und nahm seine Flucht an der Anhohe hinunter.

Firmian wurd' ihm nach einiger Zeit, ohne es gu wiffen, vom Stachelrad bes Schmerzes nachgestoßen, und der von Blutschrauben taub gequetschte innere Menfc fuhlte jego die Abnahme feines Gliedes nicht. Beide eilten, obwol von Thalern und Bergen auseinans bergeworfen, benfelben Beg. Go oft Beinrich einmal fand und jurucfah, fo that Firmian beibes auch. nach einem folden ichwulen Sturm erftarren alle Bo: gen ju Gisfpigen, und bas Berg liegt burchftochen auf ih: Rlang es nicht unferem Rirmian, ba er mit bies fem gerbrochenen Bergen über untenntliche, bammernde Pfade lief, flang es ihm nicht, als lauteten hinter ihm alle Todtenglocken - als floge vor ihm bas entrinnende Leben babin - und ba er ben blauen Simmel burde fcnitten fah von einem fcmargen Wetterbaum \*), bet auf den Sternen wie eine Bahre fur die Bufunft fand, mußt' es da nicht um ihn rufen: mit diefem Dagftab aus Dunft nimmt bas Schickfal von euch, und eueret Erde, und euerer Liebe das Dag jum letten Garge? -

heinrich wurd' endlich aus ber Fortbauer beffelben Zwischenraums zwischen ihm und ber abgekehrten Geftalt

<sup>\*)</sup> Gine lange Bolle mit Streifen wie Aefte, Die Sturmwetter verfunbiat.

gewahr, daß fie ihm folge, und baß fie nur ftode, wenn er halte. Er nahm fich daher vor, im nachften Dorfe, das feinen Stilleftand verdedte, der nachfchleichenden Ges ftalt ju fteben. 3m nachften in ein Thal versentten Dorfe - Ebpeit - martete er die Anfunft bes nachs folgenben unfenntlichen Befens im breiten Schatten einer blinkenben Rirche ab. Firmian eilte über bie weis Be, breite Strafe, trunten vom Schmerg, blinder im Mond, und erstarrete nahe vor dem Abgetrennten. maren einander gegenüber, wie zwei Geifter über ihren Leichen, und hielten fich, wie der Aberglaube bas Bes tofe der lebendig Begrabnen, für Ericheinungen. mian gitterte, aus Furcht, daß fein Liebling gurne, und machte von gerne die bebenden Arme auf, und fotterte: "ith bine, Beinrich" und ging ihm entgegen. Beinrich that einen Schrei bes Schmerzens, und warf fich an bie treue Bruft, aber ber Schwur hielt feine Bunge - und fo brudten bie zwei Elenden oder Seligen, ftumm, und blind und weinend, ihre zwei ichlagenden Bergen noch einmal recht nabe an einander. - Und als diefprachlofe, qualenvolle, wonnevolle Minute vorüber mar: fo riß fie eine eiferne, falte auseinander, und bas Schicffal ergriff fie mit zwei allmachtigen Urmen, und ichleuderte bas eine blutige Berg nach Guden, und bas andere nach Rorben - und bie gebudten, ftillen Leichname gingen langfam und allein ben machfenben Scheibemeg weiter in ber Nacht. . . . Und warum bricht benn mir mein Berg fo gewaltsam entzwei, warum tonnt' ich schon lange, ch' ich an biefe Trennung fam, meine Augen nicht mehr ftillen? O es ift nicht, mein guter Chriftian, barum, weil in diefer Rirche die ruben und gerfallen, Die an Deinem und meinem Bergen gemofen maren. -

- Dein, nein, ich bin es ichon gewohnt, daß in der ichmargen Magie unfere Lebens an der Stelle der Freunde ploblich Gerippe auffpringen - bag einer bavon fterben muß, wenn fich zwei umarmen \*) - bag ein unbefanne ter Sauch bas bunne Glas, bas wir eine Denichenbruft nonnen, blafet, und bag ein unbefannter Och rei bas Glas wieder gertreibt. - Es thut mir jeso nicht mehr fo meh wie fonft, ihr zwei fclafenden Bruder in der Rirche, daß die harte, falte Todeshand euch fo fruh pom Sonigthau des Lebens megichlug, und daß euere Rlugel aufgingen, und daß ihr verschwunden feid - o ihr habt entweder einen festern Schlaf, als unfern, ober freundlichere Traume, als unfere, oder ein helleres Bas chen, als unseres. Aber mas uns an jedem Sugel qualt, bas ift der Gedanke: "ach wie wollt' ich Dich gu: "tes Berg geliebet haben, hatt' ich Dein Berfinten voraus, "gewußt." Aber da feiner von und die hand eines Leiche nams faffen und fagen fann: "Du Blaffer, ich habe "Dir doch Dein flicgendes Leben verfüßet, ich habe doch "Deinem zusammengefallenen Bergen nichts gegeben, als "lauter Liebe, lauter Freude" - da wir alle, wenn ends lich die Zeit, die Trauer, der Lebens : Winter ohne Liebe unfer Berg verichonert haben, mit unnugen Seufzern beffelben an die umgeworfenen Gestalten, die unter bem Erdfall des Grabes liegen, treten und fagen muffen : "D "daß ich nun, ba ich beffer bin und fanfter, euch nicht "mehr habe, und nicht mehr lieben tann - o daß icon "die gute Bruft durchsichtig und eingebrochen ift, und fein "Berg mehr hat, die ich jest schoner lieben und mehr

<sup>\*)</sup> Der Aberglaube magnt, bag von zwei Rinbern, bie fich fuffen, ohne reben zu tonnen, eines fterben muß.

Drei und zwanzigstes Rapitel.

Lage in Babus — Nataliens Brief — ein Reujahrmunfc — Milbniß des Schlicfals und bes henzens.

Wir finden unsern Firmian, der nach seinem Abschiede aus der Welt, wie Offiziere nach dem ihrigen, hoher gestiegen war, — namlich zum Inspektor, — in der Inspektorwohnung zu Vaduz wieder. Er hatte sich jeso durch so, viele vermachsene Stechvalmen und Dornenhecken durchzuminden, des, er darüber vergaß, er sei allein, so ganz allein in der-Welt. Kein Mensch wurde die Einssamteit, verminden und dulden, wenn er sich nicht die Hossinung einer kunftigen Geschlichaft, oder einer sesigen unsichtbaren machte.

Bei dem Grafen hatte er nichts zu scheinen als das, was er war; bann blieb er dem freien Leibgeber am ahne lichsten. Er fand in ihm einen alten Weltmann, der eines sam, ohne Frau, Sohne, ohne weibliche Dienerschaft, seine graven Jahre mit den Wissenschaften und Kunsten — bie längsten und letten Freuden eines ausgenossenen

Lebens — nachfällte und schmudte, und der auf der Ers de — den Spaß darüber ausganommen — nichts mehr recht lieb hatte als seine Lachter, mit welcher eben Natalie unter den Sternen und Bluten der Jugendtage geschwärmt.

Da er in früherer Zeit alle Krafte des Geistes und Leibes daran geset, um die schlüpfrigsten und hochsten Cocagnebaume der Freude zu erklettern und abzuleeren: so kam er mit beiden Theilen seines Wesens etwas matt von ihnen herunter; fein geistiges Leben war jest eine Art von Pstegen und Liegen in einer lauen Badwanne, aus welscher er nicht ohne Regenschauer sich ausrichten konnte, und in welche immer Warmes unchgegossen werden mußte. Der Ehrenpunkt des Worthaltens und das hochste Gludsseiner Tochter waren die einzigen unzerrissenen Zugel, wormit ihn das moralische Geset von jeher sestgehalten; indes er andere Bande desselben mehr für Blumenketten und Perlenschnure nahm, die ein Weltmensch so oft in seinem Leben wieder zusammenknupft.

Da man sich leichter hinkend als herade gehend stellen kann, so hatt' es Siebenkas hierln leichter, den lieben hinkenden Teusel, seinen Leibgeber zu spielen. Der Graf stugte blos über seine natürliche weiße Schminke auf dem Gesicht, und über seine Trauermiene, und über eine Mensge unnennbarer Abweichungen (Barianten und Aberrazionen) von Leibgeber; aber der Inspettor half dem Lehnsherren durch die Bomerkung anstiden Traum, daß er sich selber kaum mehrkenne, und seineigner Wechselbalg oder Rielskropf geworden sei, seit dem er trankigewesen, und daß er seinen Universitätstreund Siebenkas in Ruhschnappel habe einschlasen und aus der Zeitlichkeit gehen sehen. Rurz, der Graf mußte glauben, was er hörte — wer

denkt an eine so narrische Historie, als ich hier auftrage?
— und ware damals mein Leser im Zimmer mit dabei ges standen, so hätte er dem Inspektor mehr, als mir selber beigepstichtet; blos weil sich Firmian noch mehr von seis nen vorigen Unterredungen mit dem Grafen — freilich aus Leibgebers Lagebuch — entsann, als der Grafselber.

Indeß, da er als der Geschäftträger und Lehnträger seines geliebten Heinrichs zu sprechen und zu handeln hate te: so war er wenigstens zweierlei in einem hohen Grade zu sein gezwungen, lustig und gut. Leibgebers Laune hatte eine stärkere Farbengebung und freiere Zetchnung und einen poetischern, weltburgerlichern und idealern Umfang \*), als Firmians seine, daher mußte dieser seis nen Kammerton zu jenes Chorton hinausstimmen, um ihn, wenn nicht zu erreichen, doch nachzuahmen. Und bieser Schein einer heitern Laune seste sich am Ende in eine wahre um. Auch trug sein seines Gefühl und seine Freunds schaft immer Heinrichs vergrößertes, glänzendes Bild, auf dessen haupt sich der Stralenreif und Lorbeerkranz

<sup>\*);</sup> Daber. ich voraussehe, daß die Leidgeberschen hierens , briefe in diesen Blumenstücken für die meisten Bei "jer unausstehliche Absage: ober Aussorderberberes sind. Die "meisten Bentschen verstehen — dieß soll man ihnen nicht "nehmen — Spaß, nicht alle Scherz, wenige humor, bes "sonders Leidgeberschen. Deshald wollte ich anfangs — "weil doch ein Buch leichter zu knidern ist, als ein Prespiellen aber in Briefe verfälschen unfassischer unter "schieben; aber man kunns noch immer in der zweiten Aufsstage so anordnen, das man die verfälschen ind Werk eins "macht und seine wahren hinten anhangweise nachbringt" — Dies wurde gar nicht nöttig gemacht. — Aber himmell wie können erste Aussagen sehlschen und so viele Leser salsch nehmen, für welche nacher zweite sich mit aufrichtiger Wärme erklären?

Lenetten und Natalien nichts. Blos aus dem Anzoger und Götterhofen deutscher Programmen ersah er, daß er Todes verfahren sei, und daß das kritische Institut sich um einen seiner besten und amsigsten Mitarheiter verlustigt sehe — welcher Neftolog den Inspettor früher bet sohnte, als irgend einen deutschen Gelehrten, und nicht später, als den olympischen Sieger Enthymus \*), dem ein Ausspruch des delphischen Oratels Opfer und Bergötzterung noch bei seinen Lebzeiten zwerkannte. Ich weiß nicht, welche Ohren die deutsche Fama's Trompete lieber anbläset, ob tanbe ober lange, —

Und doch bewahrte Siebenfas mitten im Gismongte feines Liebe flebenden Bergens und in der Bufte feiner Einsamkeit noch eine lebendige prangende Blume - und Dieß mar Matgliens Abschiedluß. -- D, mußtet ibr, die ihr an unfrer Unerfattlichfeit verhungert, wie ein Auf, ber ein erster und ein letter ift, durch ein Leben bindurch blubt, als die unvergängliche Doppelrose der verstumme ten Lippen und glubenden Seelen, ihr murbet langere Freuden fuchen und finden. Jener Ruß befestigte in Firmian den Geisterbund und vereminte die Liebe auf ihrem Blutengipfel; die stillen Lippen sprachen fort vor ihm - das Geiftes Beben von Sauch ju Sauch mehte fort - und fo oftmale er auch in feinen Nachten hinter den geschlossenen naffen Augen Ratalien mit ihren erhabnen Schmergen von fich scheiden ließ und verschwinden in die dunkeln Laubengange: fo wurd' er dach bes Abschieds und der Schmerzen und der Liebe nicht fatt.

Endlich nach feche Monaten — an einem schonen Wintermorgen, ale bie weißen Berge mit ihren fonees

<sup>: \*)</sup> Plin. H. N. VII, 48,

kiffallenen Walhern sich gleichlam im Rosenblute dar, Sounc badeten, und als die Flügel der Morgenröthe langer aufgeschlagen sich auf die blinkende Erde legten in da flog ein Brief, wie von Morgenwinden eines kunftiggen Lenges früher hergetrieben, in Firmiaus leere Sand, er war von Natalien, die ihn, wie jeder, für den vorigen heinrich ansah.

## "Theurer Leibgeber!

"Långer fann ich nicht über mein Berg gebieten, bas jeden Lag vor bem Ihrigen aus einander gehen oder gerfpringen wollte, blos um Ihnen alles zu zeigen, was' barin verwundet ift. Gie waren ja doch einmal mein Freund: bin ich gang vergeffen? Habe ich Sie auch vers loren? — Ach, gewiß nicht, Sie konnen nur vor Schmerz nicht mit mir reden, weil 3hr Firmian an' Ihrem Bergen ftarb, und nun tobtenfalt auf ber fcmergenben Stelle ruht und gerfüllt. D warum haben Gie mich betebet, Fruchte, die auf feinem Grabe machfen, anzunehmen, und mir jebes Jahr gleichsam feinen Garg. offnen ju laffen \*)? Der erfte Lag, wo iche befam, war bitter; bitterer als je einer. Bie mir zuweilen ift, das feben Gie aus einem fleinen Reujahrmnofe , ben ich an mich felber gerichtet, und ben ich beilege. Gine Stelle barin geht einen weißen Rofenftod an, bem ich im Bims mer einige blaffe Rofen mittett im Dezember abgewann. - Mein Freund, nun geban Gie einet Bitte Gebor, Die der Anlag biefes Schreibens ift, meiner beißesten, Bitte um Schmerzen, um großere: bann hab' ich Eroft; zeigen Sie mir nur an, weil es niemand weiter vermag.

<sup>. \*)</sup> Gie meint bas Bittmengehalt.

und ich niemand tenne, wie die letten Stunden und Minuten unfers Theuern waren, was er sagte und was er litt, und wie sein Auge brach, und wie sein Leben aufshörte; alles, alles was mich durchschneiden wird, das muß ich wissen — was kann es mich und Sie kosten, als Thranten? Und diese laben ja ein krankes Auge. Ich bleibe

Ihre

Freundin Matalie 2."

M. S. Wenn mich nicht so viele Verhältnisse zuruckziegen, so wurde ich selber nach seinem Wohnort rein sen und mir Aeliquien für meine Seele sammeln; wies wol ich für nichts stehe, wenn Sie schweigen. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer neuen Stelle; und ich hoffe, es einmal mundlich thun zu können; mein Inner res heilet doch so einmal zusammen, daß ich meine ger liebte Freundin bei ihrem Vater aufsuchen und Sie erblis den kann, ohne zu sterben vor Schmerz über die Achnlicheiten, die Sie mit Ihrem nun unähnlichen, versentzten Geliebten haben.

Das ichone Gebicht, bas in englischen Bersen mar, mag' ich so ju übersegen:

Mein Reujahrmunsch an mich felber.

"Das neue Jahr difinet feine Pforte: das Schickfal ficht zwischen brennenden Morgenwolken und der Sonne auf dem Aschenfügel des zusammengesunknen Jahrs, und theilt die Lage aus: um was bittest du, Natalie?

"Um feine Freuden — ach alle, die in meinem Bergen maren, haben nichts barin guruckfgelaffen, als

schwarze Dornen, und ihr Rosendust war batd zerlanfen:
— neben dem Sonnenlicht wächst die schwere Gewitters wolfe, und wenn es um uns glanzt, so bewegt sich nut das widerscheinende Schwert, das der kunftige Lag gegen den freudigen Busen zieht. — Nein, ich bitt' um keine Freuden, sie machen das Burstige Berg so leer, nur der Lummer macht es voll.

"Das Schicfal theilet die Butunft aus : was wunicheft bu, Matalie?

"Reine Liebe — O wer die stechende weiße Rose der Liebe an das herz drücket, dem bimet es, und die warme Freudenzähre, die in ihren Rosentolch tropfet, wird früh kalt, und dann trocken — am Morgen des Lebens hängt die Liebe blühend und glänzend, als eine große rossenrothe Aurora im himmel — o, tritt nicht in die glimmende Wolke, sie besteht aus Nebel und Thränen — Nein, nein, wünsche keine Liebe: sieb an schonern Schmerzen, erstarre unter einem erhabenern Giftbaum, als die kleine Morte ist.

"Du knieest vor dem Schicksal, Natalie: sag' ihm, was du wunschest?

"Auch feine Freunde mehr — Nein — wir stehen alle auf ausgehöhlten Grabern neben einander — und wenn wir nun einander so herzlich an den handen gehal, ten, und so lange mit einander gelitten haben: so bricht der leere Hügel des Freundes ein, und der Erbleichende rollt hinab, und ich stehe mit dem kalten Leben einsam neben der gesüllten Sohle — Nein, nein; aber dann, wenn das Herz unsterblich ist, wenn einst die Freunde auf der ewigen Welt beisammen stehen, dann schlage wärmer die kestere Brust, dann weine froher das unvergängliche Auge, und der Mund, der nicht mehr erblas:

husignn, Kommeler und kommi zu mir przeiede Seete, heuse wollen, wie nus lieben; denn nun wenden wir nicht mehrzetwant.

" Podu verlassen Natalie, um was bitreft du denn qus der Erde?

" "Um: Geduld und um idasi Grad, num mehr nicht. Aber das versage nicht, du schuttgenden Geschichte Lerotne das Auge, dann Missi Ist. Stilleidas ihers, und dann

Aber das versage nicht, du schweigendes Geschückt-Erocine den Auge, denn Phink Id. Stille das Herf, und dann brich es! — Ja, einstmals, wann der Gelst in einem schöners Ihmet feine Flügel hebt; wann das neue Jahr in einer reinenn Welt ambricht; und wann alles sich wies der sieht und wieder liebt; dann bring ich meine Wünssche. . . . Und für mich keine — denn ich wurde schon zu glücklich sein: . . . .

Mit welcher Sprache konnt' ich die innere Sprachlosigkeit und die Erstarrung ihres Freundes zeichnen, da
er das Blatt gelesen hatte, und immer noch behielt und
anbliekte, ob er gleich nichts mehr sehen und denken
konnte. — D die Sisschollen des Gletschers des Todes
wuchsen immer weiter, und füllten ein warmes Tempe
nach dem andern — der einsame Firmian hing durch kein
anderes Band mehr mit den Menschen zusammen, als
durch das Seil, das die Todtenglocke und den Sarg ber
wegt'— und sein Bette war ihm nur eine breite Bahre
— und sede Preude schien ihm ein Diebstahl an einem
kemben enthfätterten Herzen. — Und fo wurde der
Stamm seines Lebesis, wie mancher Blumen ihrer \*),

<sup>\*)</sup> Bei ben Ranunteln und bei ber Braunmurz fentet sich jebes Jahr bas Unterfie bes Stengels tiefer in die Erbe ein, und wird ber Ersa ber wegfaulenden Burgel.

immen stiefer hinabgezogan;, und der Gipfel wurde zur verhongten Burgelussen

i Meberall mar ber Mogrund einer Schwierigfeit offen. und jedes Thun fo misticha, wie jedes Unterlaffen. ... 3ch will die Schwierigkeiten, oder Entschluffe in der Rether wie fie burch feine Gecte zogen, vor bie Lefer bringen. Im Menfchen wiegt ber Teufel allemal fruber auf, als der Engel; der ichimme Marfat, ehern els den gute \*): fein erster mar nicht moralisch, ber namlich, Matalien zu antworten und zu erzählen, d. h. vorzulügen. Mensch findet den Trauerrock sowol schon, wenn man ihn fut ihn anlegt / alb. marin , werin et ihn für andere umthut. "Aber ich lofe ihr schones Berg (fagte feincs) "mit einer fortgesetten Bunde und Luge in einen neuen "Rummer auf: ach, nicht einmal mein mahrer Tod "ware einer folden Trauer werth. - 3ch fcmeige "alfo gar. ( ... Aber bann mußte fie benten ) Beinrich purne, auch viefer Preund fei eingebuget; ja fie konifte bann nach bein: R. Martifeden reifen und bor feinen Grabftoin recten, und diefen ale eine neue Birbe auf bie gebirfte, gitternde Secle laben. Beibe Ralle Weilfert noch bie britte Gefahr, bag fie nach Badus binfolime! und daß er dann die fchriftlichen Lagen, die et fich eifpal ret, in mundliche verwandeln muffe. Roch ein Answeg lief vor ihm binauf, ber tugendhaftefte, aber ber felifie #100 V 4004

<sup>\*)</sup> Im Enthusiasmus ist die umgekehrte Rangordnung. Um, deine fest liegenden Gründe von moralischem Werthe viel gewisser zu kennen als aus Entschissen und Hachtungen; so merke nur aus die Freude oder Betrübnis, welche zuerst in die bei einer moralischen Ansoderung, Nachricht, Absweisung blisschness aufstreigt, aber sogleich wieder, verschimmted bet durch das spätere Besinnen und Besiegen. Welche graße faulende Stücke vom alten Adam sindet man da oft!

"fie - und ach wanfelie oft nichts , als daß mein Bor: "mann, ihr guter, unvergeflicher, erfter Cheherr, Gies "bentas, ber jumeffen feine fleinen Launen batte, ein Bufchanet bes Bobibefindens fein tonnte, wortn-gegen-"wartig feine theuere Lenette fichmimmit. Gie beweint "ifin feben Sontring, wo fie von bette Gottesader bors Littbergebt; boch betennt fle auch, bag. Re es jeno beffer liftabe. Leiber muß ich eift fo follt von meiner Fran vers "nehmen, in welchen erbarmlichen Umftanben fich ber 7. Gelie mit feinem Beutel befunden ! wie murbe ich fonft Biffm und feiner Gattin unter die Armo gegriffen haben, , wie es einem Chriften gebubet! - Benn ber Stige, iber jego mehr hat als wir alle, in feltem Glange berabe "feben fann auf uns! fo wird er mir gewiß verzeihen. ---1,9th halte ergebenft um baldige Mamontan. Ein Grund "ber Deransgabe ber vormundfchaftlichen Beiber mochte "dief mit fein, daß B. Beimlicher, ber im Gangen ein Brechifchaffner Danin fit, nun nicht mehr vom B. von Menern verhetet wird; beide haben fich nun fadtfundig jgang mit einanber abertorfen , ainb legter bat fic in "Bhirenth von funf Berlobten longennicht, und tritt ges "genwärtig mit einer Rubschnapplerin in den Stand der i.b. Che. 14. ्रवाद्य भी भूषा 🐠

"Meine Frau ift ihm so gram ale biechtstiche Liebe "nur erlaubt, und fie sagt, wenn et ihr begegne, sei "ihr wie einam Jäger, bem am Morgen vinte atte Frau "in ben Weg tritt. Denn er habe zu manchem unnügen "Berdruße mit ihrem Ranne geholfen; und sie erzählt "mir oft mit Vergnügen bavon, wie hübsich Sie, Hochs "geehrtester D. Inspector, manchmal diesen gesährlichen "Menschen abgetappt. In mein Haus wagt er jedoch "keinen Tritt. — Für heute verspare ich noch eine aus

"Abhnichene Bitte, ob Sie nicht die noch erledigte Stelle "des Berftorbnen in dem Gotterboten deutscher Program, "me welcher, darf ich sagen, in den Gymnasien und Ly, "zeen von Schwaben bis Nürnberg, Baireuth und Hof, "mit Beifall gehalten wird — als Mitarbeiter besegen "wollten. An elenden Programmenswolern ist eher Uebers, "fluß als Mangel — und Sie sind daher (lassen Sie sich "dieß ohne Schmeichelei sagen) ganz der Mann dazu, "der die satirische Geißel über derzleichen Froschlaich in "den kastalischen Quollen zu schwingen wissen wurde, wie "wahrlich nur weniges Jedoch kauftig mehr! — Auch "weine gute Frau schließet hier die herzlichsen Gruße an "dan hochgechnten Freund ihres set. Mannes bei; und "ich selber verharre unter der Hossung baldiger Bitter

: Ew. Prowohlgeboren

er gebenster G. R. Stiefel,

Schulrath.

Das Menschehherz wird durch große Schmerzen ges gen das Gefühl der kleinen gedeckt, durch den Wasserfall gegen den Regen \*). Firmian vergaß alles, um sich zu erinnern, um zu leiden, um sich zuzurusen: "So hab' "ich Dich ganz verloren, auf ewig — D Du warest alles "mal gut, nur ich nicht — Sei glücklicher als Dein eins "samer Freund, den Du mit Recht jeden Sonntag bes

<sup>...</sup> Der befannte Bafferfall - pisse rache - ftargt fich in einem folchen Bogen vom Felfen, daß man unter ihm weggeben kann, und alfo gegen Regen zugebecket ift. Das lexische Reife in die Acpen.

"weines." We warf auf feine faurichen Lannon jest am Schuld feiner vorigen Cheprozesse, und schrieb feisner eignen unfreundlichen Witterung den Mistoachs an Freudenigu.

Aber er that fich jest mehr Unrecht, als fonft Lenets Ich will auf der Stelle Die Belt mit meinen Bes tunfen barüber beidenten. Die Liebe int die Sonnennabe ber Dabden, ja es ift ber Durchgang einer foliten Be: une burch bie Gonne bor ibeaten Belt. In Diefer Beit ihres hohen Stils der Gale lieben fle alles, was wir lies ben , fogar Biffenstbaften , und die gange beste Welt ins nechalb ber Bruft; und fie verschmähen, mas wir vers fibmaben, fogar Rleiber und Rouigfeiten. In diesem Rrublinge fchlagen biefe Machtigallen bis an bie Comber Trautag ift ihr langfter Sag. mersonnenwende: Dann holet ber Toufel war nicht allet; aber doch ieben Saa ein Stud. Das Baftband der Che bindet die poctifchen Rlugel; und das. Chebette ift fur die Phantaffe eine Engeleburg and ein Rarger bei Baffer und Brod. bin oft in den Flitterwochen bem armen Paradiesvogel ober Pfau von Pfoche nachgegangen, und habe in der Maufe des Bogels bie herrlichen Schwung : und Schwang: federn aufgelesen, die er verzettelte: und wenn bann der Mann dachte, er habe eine kahle Krahe geehlicht, fest' ich ihm den Federbusch entgegen. Woher fommt dieß? Daber: Die Che überbauet die poetische Welt mit der Rinde der mirflichen, wie nach Desfartes unfere Erdfugel eine mit einer ichmuzigen Borte überzogene Sonne Die Bande der Arbeit find unbehulflich, hart, und voll Schwielen, und tonnen den feinen Raden bes 3deal: gewebes schwer mehr halten oder ziehen. Daber ift in den hohern Standen, wo man fatt der Arbeitstuben nur

Arbeitforben bat, und wo man auf dem Schoos bie, Svinnradden mit bem Finger tritt, und mo in ber Che Die Liebe noch fortdauert - oft fogar gegen ben Mann, - ber Chering nicht fo oft wie in ben niedern Standen ein Graesring, welcher Bucher, Lan . , Dicht . Beichen, und Lang Runke - unfichtbar macht; auf ben Boben befommen Gewächse und Blumen aller Art, besonders bie weiblichen, gewurzhaftere Rrafta. Gine Frau bat nicht wie ber Mann bas Wermbgen, die innern Luft ; und Baus berichteller gegen die aufere Betterfeite zu vermahren. Un was foll fich bie Rrau nun balten? Un ihren Chevogt. Der Mann muß immer neben bem fluffigen Gilber bes weiblichen Geiftes mit einem Loffel fteben, und bie Saut, womit es fich übergiebt, beständig abschaumen, damit der Silberblick des Ideals fortblitte. Es gibt aber zweierlei Manner: Arkabier ober Lyriter ben Lebens, die ewig lies ben wie Rouffeau in grauen Saaren - folche, find nicht ju bandigen und ju treffen, wenn fie an ber, mit golde nem Schnitt gebundenen, weiblichen Blumenlese nichts mehr vom Golde mahrnehmen, fobald fie bas Berklein Blatt für Blatt burchkblagen, wie es bei allen umgoldes ten Buchern geht - zweitens gibt es Schaffnechte und Odmierschafer, ich meine Deisterfanger ober Geschaftleute, bie Gott banten, wenn die Rauberin fich, wie andere Bauberinnen, endlich in eine fnurrende Saustage umfest, Die das Ungeziefer wegfangt.

Miemand hat mehr Langweile und Angst — baher ich einmal in einer fomischen Lebensbeschreibung das Mit; leiben darauf hindenken will — als ein feifter, schiebender, gewichtvoller Bassist von Geschäftmann, der, mie sank romische Clephanten, auf dem fchlassen Seile der Liebe tongen muß, und bessenliebendes Mienenspiel ich am volle

ffandiaften bei Murmelthieren antreffe, bie ins Bewegen nicht recht fommen fonnen, wenn die Stubenwarme fie aus dem Binterschlaf aufreißet. Blos bei Bittmen, die weniger geliebt als geheirathet fein wollen, fann ein fchwes rer Gefchaftmann feinen Roman auf ber Stufe anfangen, wo alle Romanschreiber Die ihrigen ausmachen, namlich auf der Traualtarftufe. Gin folder im einfachsten Stil gebaucter Mann wurde eine Laft vom Bergen baben, wenn iemand seine Schaferin so lange in feinem Ramen lieben wollte, bis er nichts mehr dabei zu machen hatte, als die Sochzeit; - und ju fo etwas, namlich gu biefem Laft: oder Rreugabnehmen, bezeigt niemand mehr Luft als ich felber; ich wollt es in öffentliche Blatter fegen laffen, (ich forate aber, man nahm' es fier Spaß) daß ich ers botia mare, erträglichen. Matchen, ju beren Liebe ein Mann von Geschäften nicht einmal die Beit bat, fo lange platonische, ewige Liebe gu fchmoren, ihnen die nothigen Liebeerflarungen als Plenipotenziar des Braus tigams ju übermachen, und furg, folche als substitutus sine spe succedendi, ober als Gesellschaftkavalier am Arme burd bas gange unebene Breitfopfifche Land ber Liebe zu führen bis ich an ber Granze die Fracht dem Sponfus (Brautigam) felber vollig fertig übergeben tonnte, welches bann mehr eine Liebe als eine Bermablung burch Gesandte mare. Bollte einer (nach einem folden systema assistentiae) den Schreiber biefes, da doch auch in ben Rlittermochen noch! einige Liebe vorkommt., anch in biesen jum Lehnvormund. und Prinzipalfommissarius ans ftellen, so mußte er fo viel Berfand baben, und es fich vorher ausbebingen.

In Siebenfafens Lenette war, ohne feine Schuld, fogleich vor dem Tranaltar bie ibegle, felige Infel meilens

tief hindbgefunken; der Mann konnte nichts dafür; aber er konnte auch nichts dagegen. Ueberhaupt, lieber Erziehrath Campe, solltest Du nicht so laut mit dem Schulbakel auf Dein Schreibpult schlagen, wenn eine einzige Froschin im nachsten Teich etwas quacket, was in einen Almanach eingefandt werden kann — ach reiße den gurten Geschopfen, die die schonsten Traume voll Phantassieblumen ins leete Leben sticken, doch den kurzen einer empfindfamen Liebe nicht weg: sie werden ohnehin zu bald, zu bald geweckt, und ich und Du schläsern sie mit allen unsern Schriften nicht wieder ein!

Siebentas schrieb an demselben Tage dem Schulrathe kurz und eilig zuruck: es fei ihm recht lieb, daß er sich an das Testament und an die Gesetze gehalten, und er schicke ihm hier die ganze Bollmacht zur Geldererhes bung; nur bitte er ihn als einen großen Gelehrten, der oft dergleichen weniger verstehe, als zu verstehen hoffe, alles blos durch einen Abvokaten abzumachen, da ohne Juristen kein Jus helse, ja oft mit ihnen kaum. — Programme zu rezensieren hab' er keine Zeit, geschweige zu lesen und er gruße herzlich die Gattin."

Es ist mir nicht unangenehm, daß alle meine Lesser es, wie ich sehe, von selber herausgebracht, daß das Gespenst, oder der überirdische Wauwau oder Mums bo Jumbo \*), der dem Heimlicher v. Blaise besser als Rammergerichtseretuzious. Truppen den Erbschafts raub aus den Klauen gezogen, niemand weiter gewessen, als Heinrich Leibgeber, der sich seiner Aehnlichskeit mit dem sel. Siebenkas bediente, um den reve-

<sup>\*)</sup> Ift ein Popang 9 g. boch, aus Baumrinde und Strob, womit bie Manbingoer ihre Weiber fcrecken und beffern.

nant (Biederkommling) ju spielen; ich brauche also bem Lefer bas nicht erft ju sagen, was er schon weiß.

Wenn der Mensch eine jahe Alpe mit Laubfrosch; handen ausgekrochen ift, so ist oft die erste Aussicht der ben, die in eine klassende Schlucht: Firmian sah eine Liese unter sich — er mußte seinen neulichen Borsat sortweisen — ich meine, er durste Natalien nicht ein Wort von seiner Auserstehung aus dem Bein Luz, nicht eine Silbe von seiner Fortdauer nach dem Lode sagen. Ach das Gluck seiner Lenette, die, obwol unverschuldet, zwei Männer hatte, war dann auf eine Zungenspise gestellt — er hatte die Schuld, Lenette den Jammer gehabt. "Nein, nein, (sagt' er) die Zeit wird schon nach und nach in Nataliens gutem herzen auf meinem blassen Bild Staub ansehen, und ihm die Farben ausz ziehen."

Rurg er ichwieg. Die ftolge Ratalie fcwieg eben: In diesem abscheulichen Stande neben dem barfalls. ten, emigen Knoten des Schauspiels bracht' er feine Stunden auf bem Theater angillich ju - uber jeben Reiz des Frühlings warf der Rabenzug der Gorgen den gaufelnden Schatten, und in feinen Schlummer fielen die giftigen Traume wie Mehlthau. Jede Traumnacht jerschnitt den fallenden, niedersteigenden Planetenfno: ten, und fein Berg bagu. Wie rettete ihn bas Schick, fal aus diefem Qualm, aus diefer Stickluft der Ungft? Bie beilte es seinen Fingerwurm im Chering : Finger? -Dadurch daß es den Arm abnahm. — Mamlich an einem langen Abende mar ber Graf furz vor dem Bettegeben, fo vertraulich gegen ihn geworben als - Beltleute fonnen. Er fagte, er habe ihm etwas fehr Angenehmes zu berich: ten: nur moge er ihm eine Borerinnerung vergonnen.

Er tomme ibm - fuhr er fort - mabrend feines Amtes nicht mehr fo aufgemedt und humoristisch vor, als er ihn vor demfelben gefunden; ja vielmehr, wenn ers fagen follte, zuweilen niedergeschlagen und zu fentimental; und boch er babe fruber selber gefagt (dieß mar aber ber ande: re Leibgeber), er bore lieber jemand über ein Uebel fluchen als jammern, und man tonne ja die Suge in dem Winter und doch die Dafe in dem Frühling fleden haben, und im Schnee an eine Blume riechen. - "Ich verzeih' es "gern, benn ich errathe vielleicht die Urfache" feste er hingu; aber sein Bergeiben mar eigentlich nicht gang mahr. Denn wie alle Große mar ibm alles Starte ber Gefühle, fogar liebender, am meiften aber trauernder, ein Berbruß, und ein ftarter Sandbrud ber Freundschaft ein halber Suftritt; und vor ibm follte ber Schmer, nur lachelnd, bas Bofe nur lachend, bochftens ausgelacht vorüber gieben, wie benn bie falteften Weltleute bem phofi: ichen Menichen gleichen, beffen größter Barmegrad fich in der Gegend des 3merafells aufbalt \*). Folglich mußte dem Grafen der vorige Leibgeber - Diefer fturmwindige und dabei heitere tiefblaue himmel - mehr gufagen, als ber angebliche. - Aber wie anders als wir, die wir den Ladel ruhig lefen, borte Siebenkas ihn an! Diefe Son: nenfinfterniffe feines Leibgebers, welche feine eignen Sonnenfleden maren, fondern die er felber durch feine Stellung icheinbar bervorbrachte, marf er fich als fo fchwere Gunden gegen feinen Lieben vor, daß er fur fie durchaus Beichte und Buge haben mußte.

Als nun gar der Graf fortfuhr: "Euere Empfinds famteit tann fich wol nicht blos auf den Berluft cues

<sup>\*)</sup> Balthere Physiologie. B. 2.

res Rrennbes Siebentas beziehen, von bem 3hr mir überhaupt nach feinem Tode nicht mit fo viel Wärme mehr gefprochen ale bei feinem Leben; verzeiht mir biefe Offenheit:"- Da burchfcnitt ein neuer Schmerz über Leib: gebere Berichattung feine Stirn und mit Doth ließ er feis nen Gerichtheren fich ju Ende erflaren. "Aber bei mir, "befter Leibgeber, ift bieß fein Bormurf, fondern ein Bor: .. jug - um Todte foll man nicht ewig trauern, bochftens "um Lebendige. - Und eben bas Lette fann bei Guch in "fünftiger Boche aufhoren, benn-ba fommt meine Loch: "ter und (- bieß fprach er langgezogen) ihre Freundin "Matalie mit; fie find fich unterwege begegnet." fprang Siebentas auf, fant fest und ftumm ba, hielt fich bie Band vor die Augen, nicht als einen Sacher, fondern als einen Lichtschirm, um die über einander fter benden und wider einander laufenden Bolfenraihen von Gedanken recht durchzuschauen und ju verfolgen, eh' er feine Antwort gab.

Aber der Graf, ihn als Leibgeber in allen Punften schief sehend und seine empfindsame Umwandlung auf Mataliens Rechnung und Entbehrung schreibend, ersuchte ihn, bevor er spreche, ihn nur gar auszuhdren und seine Bersicherung anzunehmen, mit welcher Freude er alles thun wurde, um die schone Freundin seiner Lochter auf immer in seiner Nachbarschaft zu behalten. himmel! wie verwickelte der Graf alles einsache so tausendfältig!

Jest mußte der von neuen Bindeden gefturmte Sies bentäs um einen Bedenfaugenblick ersuchen — denn hier standen ihm drei Seelen auf dem Spiel; — aber er hatte sich faum einige heftige Gange durch das Zimmer gemacht, als er wieder fest stand und zum Grafen und zu sich sagte: "Ja, ich handle recht!" Darauf that er die

fragende Bitte an-ihn um fein Chremwort, daß er ein Geheimnis, bas er ihm vertrauen wolle, und das weder ihn selber, noch seine Tochter im Geringken betreffe oder beschädige, bei fich verwahren wolle. — "In diesem "Falle, warum nicht?" versetzte der Graf, dem ein außgedecktes Geheimnis das Lichten einer Sperrwaldung vor einer weiten Aussicht war.

Da foloß Firmian sein herz und sein Leben und alles auf; es war ein losgelagner Strom, der in einem neuen Ranals sich überstürzt und mit Bliden noch nicht zu übers messen ist. Mehrmals hielt ihn der Graf durch neues Risverstehen auf, weil er eine Liebe Nataliens gegen den eigentlichen Leibgeber blos voraussesend sich erdichtet und die wahre gegen Siebentäs von niemand erfahren hatte.

Jest übercaschte wieder der überraschte Gerichthere von seiner Saite und zeigte dem Inspektor unter so vies lein Gesichtern, die in solchen Fallen zu machen waren—beleidigte, zornige, bestürzte, verlegne, entzückte, kalte, — blos eines der zusteidensten. Borzüglich erfreu' ihn nur, sagte er, daß er doch an so manchem sich gestoßen, und Licht sich angezündet — und daß er in einigen Punkten von Leibgeber nicht zu gut und in andern nicht zu blind gedacht; — am meisten aber sei er über das Gluck entzuckt, auf diese Beise einen Leibgeber doppelt zu has ben und den abgereisten in keiner Trauer um einen vers storbnen Freund zu wissen. —

Ueber bes Grafen haiterbleiben wundere fich boch niemand, ber nur irgend einen hellen Ordenstern auf eis ner bejahrten erfoschenen Bruft funkeln schen. Wenn unser alter Weltmann so bem auf s und absliegenden Wes berschifthen bieser freundschaftlichen Rette nachsah, dem

Lieben und Opfern auf jeber Geite - und die baburch aufammengewirfte glanzende Rafaels Capete ber Freundschaft in der Sand hielt und befah, fo abertam er nach fo langer Beit ben Genug von etwas Douem; fo bag er bieber in seiner erften Loge vor einem lebendigen fomische bifforifchen Schaufpiel geftanden, bas er fich felber fcbon entwickelte und bas fich jede Minute in feinem Ropfe wieder geben ließ. Auch sein Inspetter wurde fur ihn au einem neuen Befen voll frifder Unterhaltung, baburd eben, daß er von der Bubne wegging, fich umfleidete und als der Pfeudo . Selige, Siebenfas, in feine Stube eintrat und ihm in ber Bufunft von nichts als bem Er: zähler felber recht viel erziblen fonnte. Und fo murben ibm beide Freunde gleich schweichelhaft s lieb burch eine fich andrangende Theilnahme an ihm, mit welcher fie ge: genseitig ihren Seelenbund burchflochten hatten.

Ber die Seligfeit, mahr zu bleiben, genoffen, ber begreift bie neue, mit welcher Siebentas fich jest uber alles, über fich und über heinrich und Ratalie, unge: hemmt ergießen konnte, - indem er die weggeworfne Laft erft nachfühlte, Die leichte Scherzluge Des Augen: blicks zu einem jahrlichen Luftspiel von 365 Aufzügen ju Wie leicht eroffnete ers bem Grafen, baß verarbeiten. er vor der Anfunft Mataliens, Die er meder forttaufchen, noch enttäuschen fonne, flieben wollte und zwar geradezu nad, bem Reichsmarttfleden Rubichnappel. Graf aufhorchte: so fagte er ihm alles, mas ihn trieb und reigte : Gebufucht nach feinem Grabftein und unbeis ligen Grabe, ordentlich um ju bufen - Gehnfucht, Lenetten von Fernen ungefehen au feben, ja vielleicht in ber Rahe ihr Rind - Sehnsucht, über ihren Glude und Cheftand mit Stiefeln bas Rechte von Augenzeugen gu

erfahren; benn Stiefels Brief hatte ihm die Blumenasche der vergangnen Tage in die Augen geweht und die eingesschlaftne Blume der ehelichen Liebe aufgeblättert — Schnssucht, den Schauplaß seiner niederbeugenden Lage dort mit abgelegter Burde aufrecht und romantisch zu durchs wandern — Schnsucht, im Marktsleden etwas Neues von seinem Leibgeber zu vernehmeu, der ja erst vor Kurzem da gewesen — Schnsucht, seinen Todtenmonat, den August, einsam zu seiern, wo es ihm wie dem Weinstodt ergangen, dem man im August die Blätter abbricht, das mit die Sonne stärter auf die Beeren steche. —

Mit brei Borten, - benn weghalb viele Grunde, ba man nur einmal wollen barf, fo tanne nachher an Grunden bagu nicht fehlen - er reifte nb.

## Fünfundzwanzigstes und legtes Rapitel.

Die Reise - ber Gottesader - bas Gespenst - bas Enbe bes Elenbes und bes Buchs.

Ich sehe seben Sag mehr, daß ich und die übrigen 999,999,999 Menschen \*) nichts sind, als Gefüllsel von Widersprächen von unheilbaren Rullitäten, und von Borsägen, deren jeder seinen Gegenmuskel (musc. antagonista) hat — andern Leuten widersprechen wir nicht halb so oft, als uns selber; — dieses letzte Kapitel ist ein neuer Beweis: ich und der Leser haben bisher auf nichts hingearbeitet, als auf das Beschließen des Buchs — und jeho, da wir daran sind, ist es uns beiden äußerst zuwider. Ich thue boch etwas, wenn ich — so viel ich kann — das Ende desselben, wie das Ende eines Gartens, der auch voll Blumenstücke ist, etwa bestens verberge, und manches sage, was das Werklein allenfalls verlängert.

Der Inspektor sprang mit der Burg einer muskuldsfen, vollen Bruft ins Freie unter die Kornahren, der Alip des Schweigens und Lauschens druckte nicht mehr so schwer auf ihn. Die Schlaglauwine seines Lebens war überhaupt unter seiner jegigen Glucksonne um ein Drittel zerlaufen; die elektrische Belegung mit reichern Eins

<sup>\*) 1000</sup> Millionen befriechen biefe Rugel.

maften, und fefber bie baufigern Gefchafte, hatten ihn mit Reuer und Duth gelaben. Sein Amt mar ein mit einem folden ficernen und goldnen Beaber burchichoffes nev Berg, daß er icon in biefem Imbre namenlufe Beis ftenern zur preußischen Wittwentaffe. ablaufen laffen fonnte, um feinen Betrug anfangs gut halbieren, und julest gar aufzuheben und gut zu machen. Ich murde diefe Pflichthandlung gar nicht, vor die Augen bes Pus blifums befotbern, wenn ich nicht zu beforgen hatte, bag Rritter in Gottingen, der ben Thorschliß biefer Raffe aufs Sahr 1804 verlegt, ober auch noch glimpflichere Rechner, Die ihre lette Delung auf 1825 hebauteechnen, baß biefe etwan von meinen Blumenftuden Gelegenheit nehmen mochten, gar bem Infpattor ben Tobtentang bet Wittmentaffe aufzuburben. . Es :: murbe, mich: unnemein reuen, ber gangen Sache nur in ben Blumenfrutten ers mahnt zu haben. Acceptable to the state of

Er nahm seinen Weg: nicht über Gof eber: Bairents und über die alten romantischen Reisewege zier fürchtete; Matalien mit seinem Scheinförper von der hinter den Walten sachen Hand des Schicklats antgegen gebracht zu werden. Alnd doch haste er van derselben Pand wint wenig, daß sie ihn zusällig auf seinen Leibzeber: stoßen lasse, da dieser erst neulich in den Kuhschnappelschen Wassesen gebreift desse Dhuchin hatte er sud unterwege wiederist dessen gebreuzet. Ohnehin hatte er sud unterwege wiederist dessen Demd und Jacke und ganzes Außen vertörpert; das er von ihm im Gefreeser Wirthhaus eingewechselt; und ber Anzug war ihm ein Spiegel, der ihm in Einam sort den Entsernten zeigte. Sin Salfinder wie der Leibz gebersche, — der in einem Forsthause den Kapf nach ihm aufhod, geb ihm einen Stich den Frande ihs Herz; aber die Nase des Hundes kannte ihn so wenig wie dessen Gere

11 Jubef bife ridferier gegen ble Beige: und Balber porfcheitt , binter beren finefischer Gottesachermauer feine amei .leeren Banfer, :fein Grab und feine Stube, fan: ben: besta anger gog bis Bellommenheit ibr Zugnet um fein Bem aufammen. Es mar nicht die Rurcht, ertannt ju merben; dieß mar (wegen seiner jehigen Aehnlichfeit mit Leibgebern) unmoglich; ja man batt' ibn eber fur kinen eignen Doltengeift, und Propheten Samuel genommen, ale: fur ben moch lebenden Siebenfas; fondern, aufet der Liebe und ber Erwartung, macht ibn noch etwas anders anafelich, was mich einmak einklemmte, da ich unter ben herfulanischen Alberthumern meiner Kindheit bermmreifete. : Es. warfen fich mieber um meine Bruft Die eifernen Banden und Ringe, Die fie in der Rindheit sufammengogen, worin ber fleine. Menfch noch vor ben Leidaniden Labend und dem Lode bulfs und troftios gittert; man fteht mitten innen gwischen dem abgeriffenen gub block, den : aufgesperrten Sand : und Beinfchellen, und zwischen dem hohen braufenden Freiheitbaume der Philos fophie, die und eine ben freien offnen Baffenplas und in die Kronungstadt der Erde führte. - Firmlan fab in it bem Biefufche, un bas er fonft in feinem armen, letten Winger & Gerbst spanieren gegangen, den abgestreiften Balg der Schlangen hangend, bie fich, fonft um feine Füße: gewunden hatten - die Erinnerung, biefer Nacht minten ber harten, rauben Lage, fiel in die schonere Jahrzeit, feines Lebens ein, und aus der Rabe foldet unahulicher Gefühle, bes vorigen Rettenbruck und bet jegigen Freiheitluft, floß ein drittes, bitterfüßes, ball ees zusammene voor be-

In der Dammerung ging er langfam und aufmert sam durch bie mit vergentelben Aufrech bezeichneten Gaffen

der Stadt; sches Kind, bas mit dem Racktbier vor ihm vorüberlief, seder bekannte hund und sedre alte Glocken, schlag waren voll Schieferabdrücke von Freudenrosen und Paffionblumen, deren Eremplare langst auseinander gesfallen waren. Als er vor seinem vorigen hause wegsging, hort er eben in seiner Stube zwei Strumpswirkers stuble schnarren und klappern mit ihren gezognen Schnarreforpus Register.

Er quartierte fich im Gafthofe gur Gidere ein, der nicht das glanzendfte Hotel im Martflecken gewesen fein fann — da der Abvotat darin Rindfleisch auf einem Binnteller befam, ber nach den Schnitten und Stigmen burch ein Fac - simile feines eignen Meffere fich unter feinen verpfandeten Teller : Ausschuß eingeschrieben indef aber hatte ber Gafthof das Gute, daß Firmian das drei Treppen hohe Stubchen Nro. 7 nehmen und darin eine Sternwarte ober einen Maftforb ber Beobachtung anlegen fonnte, gerade der tiefern Studierftube Stiefels gegenüber. Aber feine Lenette fam nicht ans Fenfter. Ach, er ware, hatte er fie erblickt, in bie Stube vor Behmuth hingekniet. Blos als es fehr dunkel murbe, fab er feinen alten Freund Pelgftiefel ein gedrucktes Blatt - hochft mahrscheinlich einen Korrekturbogen bes Anzeis geredeutscher Programme - weil es ju finfter mar, gegen die Abendrothe jum Fenster heraushalten. derte ihn, bag der Rath fehr eingefallen ausfah', und eine Florscharpe oder Binde um den Mermel hatte: "follte "benn, dacht' er, bas geme Rind meiner Lenette fcon "verstorben fein?"

Spat fchlich er fich zitterfid nach bem Garten, aus bem nicht seber wiederkommt, und an welchen ber han-

gende Chen e Gurtan bes gweiten Rebons ftobet. Rirchhof mar expor naben Zuschauern burch die Gespen-Kergeschichten gebockt, momit Leibgeber bem Bormunde bie Dandelgelder aus den Sanden gerungen. Da er an fein leerstohendes unterirdifches Bette, nicht fogleich gelangen fonnte; fo fam er vorher vor der Rindbetterin vorbei auf beren damals ichwarzen it jego grafigen Sugel er ben Blumenstraus gepflanget hatte, ber bem Bergen feiner Lenette eine unerwartete Freude machen follte, und nur einen unetwarteten Rummer machte. Endlich fam er por den Bettichirm ber Grab : Siefte', vor feinen Leichen : ftein, beffen Inschrift et mit einem falten Schauer berunterlas. "Benn nun biefe fteinerne Sallthure auf "beinem Ungefichte lage, und ben gangen Simmel ver-"bauete?" fagt' er ju fich - und dachte daran, welches Bewolfe, und welche Ralte und Racht um die beiden Pole bes Lebens, fo wie um die beiden Pole der Erde, herriche, um ben Unfang und um' bas Ende des Den: fchen - er hielt jest feine Rachaffung bet lesten Stunde für fundlich - Der Trauerfacher einer langen, finftern Bolte mar vor dem Monde ausgebreitet - fein Berg war bang und weich, als ploBlich etwas Buntes, mas nabe an feinem Grabe ftand, ibn ergriff, und feine gange Seele umfehrte.

Es stand namlich darneben ein neues, lockeres Grad, in einer holzernen, übermalten Ginfassung, ahnlich einer Bettlade; auf biesen bunten Bretern las Firmian, so lang' es sein überstromenbes Auge lesen konnte: "Hier "ruht in Gott, Wendeline Lenette Stiefel, geborne "Egelkraut aus Augspurg. Ihr erster Mann war der "wohlsel. Armenabvotat St. F. Siebenfas. Sie trat "tum meitenmal. 1786 ben 20. Oft, in die Che mit

"dem Schulrathe Stiefel allhier, und entschlief, nachdem "sie & Jahre mit ihm in einer ruhigen She gelebet, den "22. Jul. 1787 im Kindbette, und liegt hier mit ihrem "todtgebornen Löchterlein, und wartet auf eine frohliche "Auferstehung."...

"D Du Arme, Du Arme!" mehr fonnt' er nicht Sebo, da ihr Lebenstag heller und marmer wurde, schlingt die Erde fie ein; und fie bringt nichts hinunter, als eine Saut voll Schwulen ber Arbeit, ein Angesicht voll Rungeln des Rrankenbettes, und ein gue friedenes, aber leeres Berg, bas, in die Sohlwege und Schachten der Erbe binabgedruckt, fo menig Befilde und wenig Gestirne gesehen hatte. Ihre Leiden hatten fich allemal fo eng, und fcmarz, und groß über fie herüber gezogen, daß feine malende Phantafie fie durch bas Farbenfpiel ber Dichtung milbern und verschönern fonnte, so wie kein Regenbogen moglich ift, wenn ce uber ben gangen himmel regnet. "Warum hab' ich Dich fo oft "gefranft, fogar durch meinen Tob, und Deinen unschule "digen Launen fo wenig vergeben?" fagt' er bitter meis nend. Er marf einen Megenwurm, ber fich aus dem Grabe brangte und ringelte, weit hinmeg, als wenn er eben aus dem geliebten , falten Bergen fatt gefüllet fame, ba ihn boch bas fattigt, mas uns am Ende auch fatt macht, Erbe. Er bachte an das gerftaubende Rind, bas wie ein eignes die welken, bunnen Arme um feine Scele legte, und dem der Tod fo viel, wie ein Gott dem Endymion, gegeben, Schlaf - emige Jugend - und Unsterblichkeit. Er wanfte endlich langfam von der Trauerstatte binmeg, als die Thranen fein Berg nicht ers leichtert, nur ermudet hatten.

Mls er im Gafthof eintrat : fang eine Barfeniftin, in Begleitung eines fleinen Flotenspielers, ber Births ftube ein Lied vor, beffen Bieberfehr mar: tobt ift tobt, bin ift bin. Es war diefelbe, die am b. Abend vor dem neuen Jahre, als seine nun zerftorte und geftillte Lenette mit der brechenden Bruft voll Qualen, weinend und verlaf. fen, ihr verzognes Angeficht ins Schnupftuch brudte, gefvielet und gefungen batte. O die heißen Pfeile ber Eone gifchten burch fein gerftochnes Berg - ber Arme hatte teinen Schild - ,,ich habe fie bamale febr gemars tert (fagt' er unaufhorlich) wie fie fcufacte, fchwieg! - O wenn Du boch mich jest fabst aus Deis nen Soben, ba Du gewiß gludlicher bift; wenn Du meine vollgeblutete Geele erblickteft, nicht damit Du mir vergabeft - nein, damit ich nur den Troft hatte, Deis netwegen etwas zu leiden - o wie wollt' ich iest anders gegen Dich fein!"

Go fagen wie allt, wenn wir die begraben, die wir gequalet haben; aber an demfelben Trauerabende merfen wir den Burffpieg tief in eine andere noch marme Bruft. D wir Schwachlinge mit ftarfen Borfagen! Benn beute Die zerlegte Geftalt, beren verwesenbe, von uns felber geschlagene Bunden wir mit reuigen Ehranen und beffern Entschluffen abbugen, wieder neu geschaffen und fugendlich überbluht in unfere Mitte trate, und bei uns bliebe: fo wurden wir blos in den erften Wochen die wies bergefundne, liebere Seele vergebend an unfern Bufen, aber bann fpater fie boch wie fonft in die alten, fcharfen Marterinstrumente bruden. Daß wir biefes fogar gegen unfere lieben Berftorbenen thaten, feb' ich daraus - Die Barte gegen bie Lebenden noch ungerechnet, - weil wir in den Traumen, wo und die versunknen Gestalten

wieder besüchen, gegen fie alles wiederholen, mas wie bereinen. — Ich sage das nicht, um einem Wehklagen, ben den Trost der Neue oder des Gesuhles zu nehmen, daß er das verlorne Wesen schöner liebe; sondern nur um den Stolz auf diese Reue und auf dieses Gefühl zu schwäschen. —

Als Firmian noch spat bas von ber Trauerzeit ausges sogne zernagte Angesicht seines alten Freundes, besten Herz so wenig mehr besaß, gen Himmel blicken sah, als wenn er ba zwischen den Sternen die geraubte Freundin suchte: so druckte der Schmerz die letze Thrane aus dem ausgepreßten Herzen, und im Wahnsinn der Qual gab er sich sogar die Leiden seines Freundes schuld, als hatte dieser sie ihm nicht früher zu verdanken als zu vergeben gehabt.

Er erwachte mit der Mudigkeit des Schmerzens, d. h. mit der Berblutung aller Gefühle, die sich endlich in ein füßes Zerfließen und ein tobtliches Schnen aufloset. Er hatte ja alles verloren, sogar das, was nicht begraben war. Zum Schulrathe durft' er aus Besorgniß nicht gehen, daß er sich verrathe; daß er wenigstens die Ruhe des unschuldigen Mannes, der mit der Heirath einer noch verheiratheten Frau weder sein orthodores Gewissen, noch seinen Spreif hatte verschnen können, auf ein zweideutiges Spiel zu sehen wage.

Aber den Frifor Merbizer konnt' er mit einer verminderten Gefahr, fich zu verrathen, besuchen, und von ihm eine größere Aussteuer von Nachrichten mitnehmen. — Uebrigens hatte jest die Sense des Lodes, mit den Banden der Liebe zugleich, alle seine Retten und Knoten zerhauen; er schadete nun Niemand als sich, wenn er vor andern, sa vor der trauerden Matalic seine Todtenlarve abzog, und sich unvermodert darstellte — um so mehr, da ihm sein Gewissen an sedem schönen Abend, und bei seder guten That, die Berzögerzinsen der rücktandigen Wahrheits Schuldenmasse abforderte und sede Fristgewährung verweis gerte. — Auch schwur sein Ich wie ein Gott seinem Ich, daß er nur diesen Tag noch bleibe, und dann nies mals wiederkehre.

Der Frifdr erfah am hinten fogleich, daß es nies mand anders fei, als der Baduger Inspektor - Leibge: Er feste, gleich der Nachwelt, dem vorigen Dicthe mann Siebenfas die diefften Rosmarinfranze auf, und betheuerte: "sein jegiges Spigbubenzeug von Strumpf: wirkern oben fei gegen den fel. Berrn gar fein Bergleich, "und das gange Saus frache, wenn fie oben traten und "fchnarrten." Er brachte dann bei, daß der Gelige die Frau in Jahrfrift nachgeholt habe - daß diese nie Merbigere Saus vergeffen tonnen, daß fie oft bei Racht, in ihrer Trauerfleidung, worin man sie auch beerdigen muffen, eingesprochen, und Red' und Antwort von ihrer Beranderung gegeben: "fie lebten, fagte der Haarfraus: "ler, wie zwei Kinder mit einander — namlich Stiefel "und fie." — Dieses Gesprach, dieses haus, und end: lich fein eignes, jest fo larmendes Bimmer zeigten nichts als leere Statten bee gerftorten Jerusalems - mo fein Schreibtisch mar, stand ein Strumpfwirkerstuhl zc. und alle seine Fragen nach der Bergangenheit maren die Brandfollette, welche die niedergebrannten Lufts schloffer wieder ans der Phonixasche heben sollte. hoffnung ift das Morgenroth der Freude, und die Erinnerung the Abendroth; aber biefes tropfet fo gern in entfarbtett granen Thau ober Regen nieder, und der blaue

Tag, ben bas Roth verspricht, bricht freilich an; abet in einer andern Erde, mit einer andern Sonne. — Merbizer schnitt, unwissend, den Spalt tief und weit, in den er die abgeschnittenen Blutenzweige der alten Tage dem Herzen Firmians einimpste — und als seine Frau zulest erzählte, daß Lenette nach dem Krankenabendmal bei dem Vesperprediger angefragt: "ich komme doch nach "meinem Tod zu meinem Firmian?" so kehrte Firmian von diesen blinden Dolchstichen seine Brust weg, und eilte fort, aber ins Freie hinaus, um keinem Menschen zu hegegnen, den er hatte belügen mussen.

Und boch mußt' er sich nach einem Menschen sehe nen, und ware einer nicht andere ju finden ale unter feinem niedrigsten Dache im - Bottesader. mitterhafte Dampf : und Dunftfreis des Abends brutete alle Buniche der Wehmuth an; der himmel mar mit unreifen zerftucten Gewitterfloden durchzogen, und am dftlichen Horizont marf icon ein braufendes Gemitter feine entzundeten Dechfranze und feine vollen Bolfen auf unbefannte Gegenden nieder. Er ging nach Saufe; aber indem er vor ben hoben Staketen des Blaififchen Gare ten vorbeilief, glaubt' er eine Gestalt wie Natalie, schwarz gefleidet, in die Laube schlupfen gu feben. fiel ihm die vorige Nachricht Merbigers mehr auf, daß eine vornehme Trauerdame fich vor einigen Tagen alle Stuben feines Saufes zeigen laffen, und fich befonders in der Giebenfasischen aufgehalten und nach vielerlet er: fundigt habe. Nataliens Ummeg auf der Reife nach Bas bug mar immer nach ihrer fuhnen und romantischen Dentweise nicht unwahrscheinlich, ba fie ohnehin Firmians Bohnort nie gesehen und der Inspektor ihr auf nichts geantwortet - ba Rofa verbeirathet mar - und Blaife fich fett der Gespenftererscheinung ausgesohnt hatte und da Firmians Sterbemonat sie am natürlichsten zu einer Wallfahrt nach seinem letten Orte einladen können.

Ihr Freund mußte nun wol den gangen Abend mit fcmerglicher Barme an die lette denten, die noch als ber einzige unbededte Stern aus bem überzognen Sternenhimmel seiner vorigen Tage schimmerte. — Es wurde nun dammernd; es wehte fuhl; die Gewitter hatten fich fcon an andern Landern erschöpft; blos fcmargrothes, zertrummertes Gewolke, gleichsam glimmenbe, halbverfohlte Brande, waren im himmel übereinander gehäuft. Er ging jum lettenmal nun an ben Ort, wo ber Sod die rothe, zugleich mit ber Rnofpe abgeschnittene Delfe eingelegt hatte; aber in feiner Secle wehete es, wie außer ihm, nicht mehr fo fcmul, fondern frifcher - Die Bit: terfeit des erften Schmerzes hatten Thranen verbunnt er fuhlte fanfter, daß die Erde nur der Bimmerplas, nicht die Bauftelle ber Menschen sei - im Morgen glangte mit aufsteigenden Sternen ein blauer, langer Streif über ben versuninen Gewittern - ber Lichtmas anet des himmels, ber Mond, lag wie eine Stralenquelle auf der Folie einer gespaltenen Bolte, und das weite Gewolfe ichmolz ein und rudte nicht. -

Als Firmian naher am geliebten Grabe das gesunkne Haupt aufhob, ruhte eine schwarze Gestalt darauf. Er stockte, er blickte schärfer hin: es war eine weibliche, des ren Angesicht, ins Eis des Todes eingefroren und einges schwiedet, gegen ihn hinstarrete. Als ernaher trat, war seine theuerste Natalic am bunten Grabgerufte niederges brochen angelehnt, vor dem herbstathem des Todes was ren die Lippen und Wangen mit weißer Schminke anges

laufen, und die offenen Augen erblindet, und nur die Thranentropfen, die noch um fie hingen, zeigten an, daß fic erft gelebt, und daß fie ihn fur die Beiftererfcheis nung gehalten, wovon fie fo viel gehort hatte. in der schwarmerischen Trauer über seinem Grabe ihrem ftarten und oben Bergen die Beifterericheinung gewuns fchet hatte, und ba fie ihn nun fommen fah : fo bachte fie, bas Geschick erhore fie; und dann gerdruckte bie metallene Sand des falten Entfegens die rothe Rofe gur weißen. D! ihr Freund mar ungludlicher; fein weiches, nadtes Berg lag zwischen zwei an einander frurzenden Belten Mit jammernder Stimme fchrie er: "Matas "lie, Ratalie!" Die Lippe juckte auf, und das Auge warmte ein Sauch von Leben an; aber als ber Lobte noch vor ihr ftand, ichloß fie bas Auge, und fagte ichaus bernd : "ach Gott!" Bergeblich marf feine Stimme fie ins ftechende Leben gurud; fobald fie aufblidte, gerann ihr Berg vor der nahen Schrecklarve, und fie fonnte nur feufgen : ach Gott! - Rirmian rif an ihrer Band, und rief: "Du himmlischer Engel, ich bin nicht geftorben -"blicke mich nur an - Ratalie, tennft Du benn mich "nicht mehr? - D guter Gott ! ftrafe mich nicht fo graße "lich, und nimm ihr bas Leben nicht durch mich!" End. lich hob fie langfam die schweren Augenlieder auf, und fah den alten Freund neben fich gittern, mit den Thrå, nen der Angst und mit dem wechselnden Angesicht, bas unter ben Giftstacheln ber Qualen aufschwoll - er weinte froher und ftarter, und lachelte fie fcmerglich an, als fie bie Augen offen ließt "Datalie, ich bin ja noch auf "ber Erbe, und leide wie Du - Giehft Du nicht wie ich "tittere Deinetwegen? - Mimm meine marme Men-"fchenhand! - Bift Du noch in Furcht?" - Dein,

fagte fie erfchopft, aber fie bliefte ihn fcheu, wie einen überirdischen Menfeben, an, und hatte feinen Duth jur Frage über bas Rathfel. Er half ihr unter fanfe ten Thranen auf, und fagte: "aber verlaffen Gie, "Unfchuldige, Diese Trauerftatte, auf die schon so viel "Thranen gefallen find - fur Ihr Berg hat bas meis "nige fein Geheimniß mehr - ach ich fann Ihnen alles "fagen, und ich fag' Ihnen auch alles." Er führte fie über die ftillen Todten hinauf durch die hinterpforte des Gottesacters binaus; aber fie bing, unter dem Erfteigen ber nachsten Unbobe, schwer, matt und immer gusam, menschaudernd an seinem Arm, und blos die Thranen, welche die Freude, die aufgeldsete Angft, der Rummer und die Ermattung mit einander aus ihren Augen trics ben , fielen wie ermarmter Balfam auf bas falte, ger: spaltene Berg.

Auf der schwer erklommenen Sobe feste fich die mus be Rrante nieder - und die ichwarzen Balber der Nacht lagen von weißen Erndten gegittert und von dem ftillen Lichtmeer des Mondes durchschnitten vor ihnen, die Ras tur hatte ben gedampften Lautenjug ber Mitternacht ges jogen, und neben Matglien ftand ein theuerer Aufers standner. Er erzählte nun Leihgebers Bitten - seine furge Sterbens . Gefchichte - feinen Aufenthalt beim Grafen - alle Wunsche und Thranen seiner langen Einsamfeit - seinen festen Entschluß, fie lieber gu flies ben, ale ihr schones Berg mundlich oder schriftlich zu bes lugen und zu verwunden - und die Entbeckung, die ce bem Bater ihrer Freundin icon gemacht. Gie hatte bei bem Berichte seiner letten Minute und seines ewigen Abs schiedes von Lenetten geschluchzet, als mare alles mahr gewesen. Sie bachte an vieles, als sie blos sagte: "ach

"Sie haben sich blos für fremdes Glück geopfert, nicht "für eignes. Doch werden Sie jest alle Läuschungen "ausheben oder gut machen."— "Alle, so weit ich kann "(sagt' er), meine Brust und mein Gewissen kommen end, "lich wieder in Freiheit: hab' ich nicht sogar Ihnen den "Schwur gehalten, Sie nicht eher zu sehen, als nach "meinem Tode?" Sie lächelte sanst.

Beide sanken in ein trunknes Schweigen. Plotslich fiel ihm, als sie einen vom kalten Thau gelähmten Trauer: mantel \*) auf den Schoos legte, ihre Trauer auf, und er fragte voreilig: "Sie betrauern doch nichts?" Ach sie hatte sie ja seinetwegen angelegt. Natalie antwortete: "nicht mehr!" — und setze, den Schmetterling ansehend; mit leidig dazu: "ein Paar Tropfen und ein wenig Ralte machten den Armen starr." — Ihr Freund dachte daran, wie leicht ihn das Schickal für seine Rühnheit mit dem Erstarren des schöner geschmückten, obwol eben so schwarz bekleideten Wesens nebenihm hatte strafen konnen, das ohnehin schon in den Nachtfrösten des Lebens, und im Nachtthau kalter Thranen gezittert hatte; aber er konnte ihr nicht antworten vor Liebe und vor Schmerz.

Sie schwiegen nun, im gegenseitigen Errathen, halb in ihre Herzen, halb in die große Nacht verlaren. Alles Gewölfe — ach nur das am himmel — hatte der weite Aether aufgesogen — Luna bog sich mit ihrem Heis ligenschein wie eine umstralete Maria naher aus dem reinen Blau zu ihrer bleichen Schwester auf der Erde hers ein — der Strom schlug sich ungesehen unter nicdrigen

<sup>\*)</sup> Gin Tagiometterling, mit Ichwarzen, weiß geranberten Blugeln.

<sup>14.</sup> Band.

Nebeln fort, wie der Strom der Zeit unter den Nebeln aus Ländern und Bolkern — hinter ihrem Rucken hatte sich der Nachtwind auf ein gebogenes, rauschendes Aeh, renstroh gebettet, das blaue Kornblumen bestreucten — und vor ihnen hinab lag die umgelegte Ernte der zweiten Belt, gleichsam die in der Fassung von Särgen liegen; den Sdelsteine, die durch den Tod kalt und schwer \*) geworden — und der fromme, demuthige Mensch sank, als Gegenbild der Sonnenblume und des Sonnenstäubchens, als Mondblume gegen den Mond, und spielte als Mondstäubchen in seinem kuhlen Stral, und fühlte, nichts bleibe unter dem Sternenhimmel groß als die Hossinungen.

Natalie ftuste fich nun auf Firmians Sand, um fic baran aufzurichten, und fagte: jest bin ich ichon im Stande, nach Bause zu fommen. — Er hielt ihre Sand fest, aber ohne aufzustehen, und ohne anzureden. blicte bas erhartete Stachelrad bes alten von ihr gereiche ten Rosenzweiges an, und druckte fich unwiffend und unempfindlich die Stacheln in die Finger - langere und beißere Uthemguge hoben die beladene Bruft empor glubende Thranen hingen fich vor fein Auge, und bas Mondticht gitterte vor ihnen nur in einem Leuchtregen hernieder - und eine ganze Belt lag auf feiner Seele und auf feiner Bunge, und erdracte beibe. - ... ,,Bus ter Firmian, (fagte Natalie) mas fehlet Ihnen? "-Er fehrte fich mit weiten ! ftarren Augen gegen die fanfte Bestalt, und zeigte mit der Sand auf fein Grab hinunter: "mein Saus brunten, das icon fo lange leer ftebt.

<sup>\*)</sup> Ralte und Schwere hat ber achte Gbelftein in großerem Dage, als ber unachte.

"Denn der Traum des Lebens wird ja auf einem zu bar: "ten Bette getraumt." Er wurde irre, ba fie ju fehr weinte, und ba ihm bas in himmlische Ditte gerschmolgene Geficht zu nahe mar. Er fuhr mit der bitterften, innerften Ruhrung fort! "Sind benn nicht alle meine "Theuern dahin, und gehft Du nicht auch? Ach warum "hat une allen das folternde Gefchick das machferne Bild "eines Engels auf die Bruft gelegt \*) und uns damit ins "falte leben gefenft? O bas weiche Bild gerbricht, und "fein Engel erscheint - Ja, Du bift mir wol erschienen, "aber Du verschwindeft, und die Beit gerbruckt Dein "Bild auf meinem Bergen, - und bas Berg auch: benn "wenn ich Dich verloren habe, bin ich gang allein. "aber mohl! Bei Gott, ich werde doch einmal im Ernfte "fterben - und dann erschein' ich Dir wieder; aber "nicht wie heute, und nirgends als in ber Ewigfeit. "Dann will ich Dir fagen: "o Ratalie, ich habe Dich "drunten mit unendlichen Schmerzen geliebt: vergilt mirs "bier!" - Gie wollte antworten; aber bie Stimme brach ihr. Gie fchlug ihr großes Auge jum Sternen: himmel auf; aber es mar voll Thranen. Gie wollte auffteben; aber ihr Freund hielt fie mit der Band voll Dors . nen und Blut, und fagte: "Kannft Du mich benn ver: "laffen, Ratalie?" - Sier ftand fie erhaben auf, bog bas haupt gegen ben himmel gurud, rif schnell die Thras nen meg, die fie überftromten, und die fliegende Seele fand die Bunge, und fie fagte mit betenden Sanden : "Du Allliebender — ich hab' ihn verloren — ich hab' ihn "wiedergefunden - die Ewigkeit ift auf der Erde - mach'

<sup>\*)</sup> Man gab fonft ben Tobten machferne Engelbilber mit ins Grab.

"ihn glucklich bei mir I" Und ihr Haupt sank gartlich und mube auf seifies, und sie fagte: "wir bleiben beisams men! " Firmian stammelte: "o. Gott! o Du Engel — "im Leben und Lode bleibst Du bei mir. "—

"Ewig, Firmian!" fagte leifer Ratalie; und die Leiben unfers Freundes maren vorüber.

Ende bes Buchs.

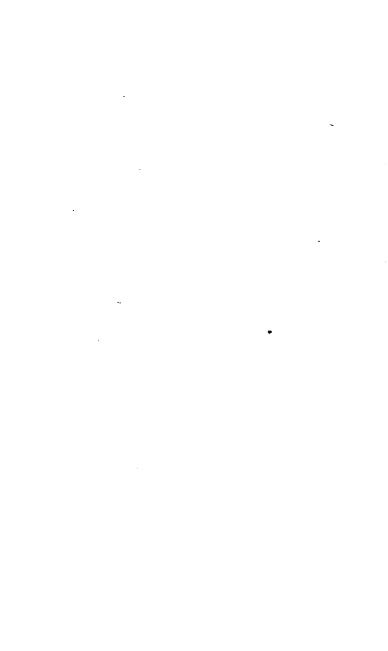





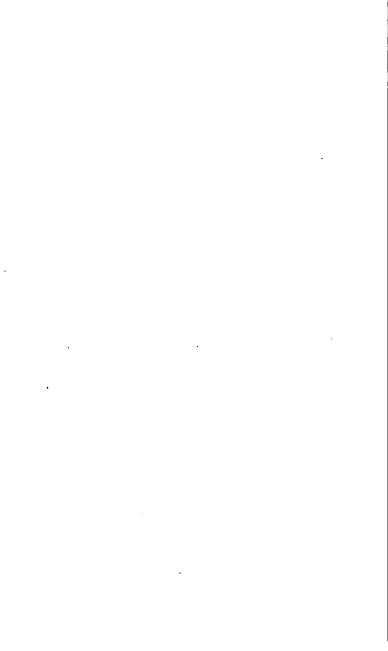







